Chicago, Freitag, den 6. Oftober 1899. - 5 Uhr.Ausgabe.

11. Jahrgang. -- No. 235

### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

Intand.

#### Der Philippinen-Feldzug.

Große Derstärkung des amerikanischen flottengeschwaders angekündigt. — Aguinaldo verbindet Kriegführung mit Landbau.

Manila, 6. Okt. Ginem Bericht 3u=

Manila, 6. Ott. Einem Bericht zufolge, welcher ein Dominitanermönch
bom Norden der Infel Euba hierher
brachte, hat Aguinalbo den FilipinosSoldaten in den nördlichen Prodinzen
befohlen, nach den Orten, wo sie anfässig sind, zurüczutehren und den
Landbau wieder aufzunehmen. Diese Mittheilung ist noch unbestätigt; doch
mag solches im Eintlang mit der Politt Aguinaldos stehen, das Land so
ergiebig wie möglich zu erhalten, indem
er seine Leute in abwechselnden Schichten beim Landbau oder militärisch beschäftigt.

Man vermuthet, daß Dagupan, San Fernando und Delinict (?), welche sich im Bereich der Kanonen der amerikanischen Kriegsschiffe befinden, von den Filipinos geräumt worden sind. Es heißt, in dem Käumungsbefehl seien die männlichen Bewohner aufgesordert worden, sich im Falle Eintressens der amerikanischen Truppen ordungsmäßig zu verhalten, und sei die Hoffnung auszessprochen worden, daß die Amerikaner

bie Bevölkerung beschüßen würden.
Der Erzbischof von Manila hat den General Otis benachrichtigt, daß ein Komplott vorhanden gewesen sei die Wohnungen des Generalgouderneurs und des Erzbischofs niederzubrennen, aber nicht zur Ausführung gelangt sei, vielleicht wegen der Machtentfaltung der amerikanischen Behörden.

Die ersten Angaben über die jüngsten "Kämpse" zu Paranaque scheinen stark übertrieben worden zu sein. Wie man später sestgestellt hoben will, seuerte einsach eine kleine Schaar vorüberkommender Filipinos eine Salve in das Städtchen ab, desgleichen nachher in den Ort Las Pinos, wobei zwei oder dein has Krachen des Bambusholzes verursachte aber eine fürchterlichen Lärm und mag zu der Borstellung geführt haben, daß ein heftiges Feuern im Gange sei.

New York, 6. Oft. Eine Spezials bepesche des "R. Y. Herald" aus ber Bundeshauptstadt meldet: Die Flottenschiffe, welche bis jetzt

Orbre erhalten haben, nach Manila au fahren und bie Blotabe wirtfamer burchauführen, finb: bas gepangerte Rreugerboot "Brooflyn", bas gepanger= te Kreugerboot "New Orleans", bas Ranonenboot "Nafhville" (gur Zeit in San Domingo, foll bort burch ein anbers Boot erset werben), bas hilfs= Areuzerboot "Badger", und weiterhin noch das geschütte Kreuzerboot "Alba= ny", bas jest in England fertig geftellt wird, und die Ranonenboote "Mariet-"Machias" und "Bancroft". Mit Ausnahme bon "Albanh" und "Mari= etta" können alle biefe Fahrzeuge bin= nen bier Wochen nach Manila fabren. Wenn fie alle in Manila find, wird Ud= miral Watson im Ganzen ein Schlacht= schiff, zwei Monitore, ein gepanzertes Rreugerboot, fieben gefdutte unb Rreugerboote und 27 Kanonenboote (ein= fclieglich ber, bon Dtis ben Spaniern abgekauften) zur Berfügung haben.

Dann werben die Ber. Staaten ein stärteres Flottengeschwader im Stillen Ozean haben, als sogar Rußland, welches nur hinter England barin zurückseht. Und es wird sogar für möglich erklärt, daß sich die amerikanische Resgierung mit den obigen Schiffen noch immer nicht zusrieden geben wird.

Washington, D. C., 6. Oft. Ein Kabeltelegramm von General Otis melbet den Berlust von mehreren Hunbert Pferden und Maulthieren auf dem Transportboot "Siam", welches am 19. August von San Francisco nach Manila abgefahren war und in einen Taifun unfern der Küste des nördlichen Luzon gerieth. Die betrefenden Maulthiere waren dressitte Pad-Maulthiere und galten als die werthoolsten, die je nach den Phillippinen-Inseln geschickt worden sind.

#### Rep. Konvent für Maffachusetts.

Boston, 6. Oft. Heute trat bier bie republikanische Staatskonvention für Massachusetts zusammen. Es wurde eine Prinzipien-Erklärung angenommen, welche die innere und äußere Politik der jetzigen Bundes-Administration gutheißt und sich für Goldwährung, sowie für weitere kongreßliche Maßnahmen zur Berbolkommenung des Münzsinskems behufs Befriedigung zunehmender Geldbedürfnisses Landes und Beschützung des natioslen Kredits ausspricht.

Ferner enthält die Platform auch eine Erklärung gegen "Trusts" und eine gegen Lynchmorde, und zum Schluß wird die Berwaltung des repusblikanischen Gouverneurs von Massa-chusetts (Wolcott) belobt.

Boston, 6. Oct. Die republikanische Staatskonvention für Massachusetts stellte per Akklamation ben Bige-Goubeuneur W. Murray Crane als Gouberneurskandidaten auf, ferner John L. Bates für das Amt des Bige-Gouberneurs und Hosea N. Knowlton (abermals) für das Amt des Staats-Generalaningktes.

#### Dampfernachrichten. Angetommen.

Rem Gort: Batria bon Reapel u. j. m. Bancouber, B. G.: Avengej bon Renfeelan (Weitere Dambferberichte auf ber Innentet

#### MeRinten nach Chicago.

Quinch, 31., 6. Oft. Unter Bollerfalven und bem Spielen von "Dirie" burch bie Musiktapellen stieg Präsident McRinley an ben Unlagen bes Golba= tenheims bahier ab und wurde bon ben Infaffen enthusiaftisch empfangen. Nach einem turgen Besuch, und fo vielem Handschütteln wie möglich, fuhr die Bräsibenten=Partie in Die eigentliche Stadt, zwei Meilen entfernt. Auf bem Bublic Square wurde ein Salut bon 21 Kanonenschüffen abgefeuert, und 6000 Schultinder fangen und schwent= ten Fähnchen, als ber Prafibent erschien. Der Prafident und fein Rabinet beftie= gen eine Tribune und hielten Rebue über eine Beteranen-Parade.

Um Mittag wurde die Reise fortges fest, und ber nächste Halteplat war

#### Chenfalls refultatios!

New York, 6. Okt. Die zweite Wettsahrt zwischen ber amerikanischen Jacht "Columbia" und ber britischen Jacht "Shamrod" konnte gleichfalls wegen zu schwachen Windes nicht zum Abschluß gebracht werden, wird also wiederum nicht gerechnet.

Es wird jest zugegeben, daß ber Befehlshaber der Regatta-Lacht des beutschen Kaisers, Kapitan Ben Barfer, mit Erlaubniß des Kaisers hier ist, und während der beiden Fahrten auf der britischen Jacht war; doch wird bersichert, daß er gar nichts mit der Leitung dieser zu schaffen habe.

Die nächste Wettfahrt zwischen ben beiben Jachten findet am Samstag statt. Wahrscheinlich wird die Fahrbahn bieselbe sein, wie gestern.

Bis jeht wird nicht sehr schwungshaft auf das Ergebniß der Regatta geswettet. Die meisten Bett-Einsähe aber wecht. Zugunsten der "Columbia" geswecht

#### Saitifdes Rriegsichiff geftrandet.

Nuevitas, Cuba, 6. Oft. Der haitisfche Regierungsdampfer "Defense", welcher als armirtes Transportboot benutzt wurde und mit sieden Geschüsten ausgerüftet war, ist unweit Fortune Island in den Bahama-Gewässern gestrandet und ist verloren. Die Insassen wurden gerettet.

#### Rener in einer Potelei.

Ranfas Cith, Mo., 6. Ott. Das Delhaus, sowie der Gerb-Raum und eine Fleischtühlungs-Einrichtung in der großen Pötelei von Schwarzschild & Salzburger zu Armourdale, Kans., branntenzu früherMorgenstunde nieder. Berlust etwa \$100,000; durch Versichesrung gedeckt.

#### g geveut. Spanische Flagge verboten.

Habana, 6. Oft. Der Bürgermeister von Habana, Sennor Locasto, hat eine Ordre erlassen, daß feine spanischen Fahnen fortan hier entfaltet werden dürsen, außer am spanischen Konsulat. Man glaubt, daß dieser Befehl böses Blut machen wird.

#### Ortan und Poft-Defigit.

Washington, D. C., 6. Oft. Es wird mitgetheilt, daß die Postverwalstung der Insel Portorico für diese Jahr einen Fehlbetrag von etwa \$100,000 ausweisen werde, da der fürzliche Ortan die dortigen Post-Einnahmen sehr start vermindert habe.

#### Ausland.

#### Salt an feinen Ungaben feft.

München, 6. Ott. Die Befehlshaber der, hier stehenden Regimenter has ben die Meldung des Wochenblattes "Odin", daß die Offizierstorps die Hergabe der Regimentskapellen zu den verschiedenen Feiern am Raifer-Seburtstag verweigert hätten, als unswahr bezeichnet. Desgleichen hat der Kommandeur des Kadettenforps, Oberfileutnant von Langenmantel, erstlärt, daß die Meldung desselben Blattes, derzusolge er den Kadetten untersagt hätte, am Geburtstage des Kaissers ein Hoch auf denselben auszubrinsgen, ebenfalls unwahr sei.

Demgegenüber verlangt bas Blatt, wegen Beleidigung verklagt zu werben, bamit es Gelegenheit erhalte, seine Behauptungen zu beweisen.

#### Internationaler Bint . "Truft"?

Bremen, 6. Oft. Die Zink-Produssenten der Rheinprodusz haben es unsternommen, sich behufs Einschränkung der Produktion und Regulirung der Preise zu verdinden. Es heißt, daß sie bereits einleitende Schritte gethan hätten, auch die amerikanischen Zink-Produzenten in diese Bereinigung zu zieshen, da ohne deren Mitwirkung die gestroffenen Bereinbarungen nur don geringem praktischen Werth sein würden.

#### Ausfuhr nach Amerita.

Straßburg, 6. Oft. Der, soeben bekannt gegebene Bericht über die Außfuhr auß dem Ronfular-Bezirt Rehl
nach den Ker. Staaten während des,
am 30. September abgelaufenen Lierteljahres ergibt, daß sich der Exporthandel seit dem vorigen Jahre an Werth
mehr als verdoppelt hat. Die betreffenden Ziffern sind: \$687,868 und
\$217,829 (im felben Quartal des vorigen Jahres.)

### Fenericaden.

Hamburg, 6. Ott. In Kurhaben ift bas hanja-Bab abgebrannt. München, 6. Ott. Auf Schillings-fürst, ber baierischen Besthung bes Reichstanzlers hohenlohe, brannte eine

#### Bieht fich in die Länge.

Die England-Transvaal-Krife.—Will Vic-

toria im Kriegsfall abdanken?

London, 6. Oft. In Berbindung mit den Gerüchten, daß Königin Vitstoria wahrscheinlich sich in's Mittel legen werde, um einen Krieg mit der Transvaal-Republit zu verhindern, bringt das "Extrablatt" in Wien eine seltsame Geschichte, wonach die Königin abdanken will, wenn es doch zum Ausbruch von Feindseligkeiten kommen sollte. Es heißt, daß diese Auskunft aus einer "sehr guten Quelle" kommen. Die Geschichte hat in Wien einen ungünstigen Einssluß auf die Börse

geübt.
Blomfontein, Oranje-Freistaat, 6.
Oft. Präsident Stehn hielt eine Anssprache an ein Militärkomando auf dem Market Square. Er beglückwünsche te die Burghers zu der Schnelligkeit, mit welcher sie dem Aufgebot entsprochen hätten. Ferner erklärte er, der Oranje = Freistaat wolle keinen Ansgriff machen, werde jedoch seinen Kechte mit aller Macht vertheidigen. Der Feind sei stark; wenn derselbe jedoch über die Grenze komme, werde er auf einen entschlossenen Widerstramb stoßen. Er schloß mit dem Ausruf: "Wir wer-

Staates fämpfen!"

London, 6. Oft. Die Nachricht aus Pretoria, daß der britische diplomatische Agent Greene frank seichen dafür ansgesehen, daß er zurückerufen werden, und daß weitere Schritte behufs Hersbeiführung einer friedlichen chlichtung gethan werden sollen.

ben für die Unabhängigfeit unferes

Biele Offiziere und Felb-Pfleger, unter Ersteren Prinz Christian Biktor von Schleswig-Holstein, sind heute nach Kapstadt abgefahren.

Gine Depesche aus Bolksrust, Transvaal, besagt: Gestern wurde ein Kriegsrath abgehalten, unter dem Borsitz des Oberkommandanten Gen. Joudert und im Beisein der Besehlsshaber sämmtlicher Transvaal = Kommandos. Doch wurde noch kein entscheibender Beschluß gefaßt. Man glaubt, daß noch etwa zwei Tage hindurch seine weitere Bewegung unternommen werzen wird. Die meisten britischen Einzwohner befinden sich jeht in Natal.

Nachrichten aus Johannesdurg zusfolge sollen bort Kaffern die Geschäfisspläge und Häuser im Ostende plünsdern, und die Weißen auf die Kaffern geseuget haben. Es ist eine Extra-Bolizeisorce auf den Schauplat beorbert worden.

Johannesburg, 6. Oft. Die Trans= vaal = Regierung läßt jest Tausende von Kaffern = Bergleuten aus dem Kand = Distrift wegdringen und nach den nördlichen Bezirken schieden, da= mit es im Kriegsfall zu keinem Zu= sammenstoß mit den Weißen kommt. Das irländische Korps, welches die Buren unterstützt, ist nach der Grenze

aufgebrochen.
London, 6. Ott. Es erscheint imsmer gewisser, daß beibe Parteien keine Luft haben, einenAngriff in Südafrika zu beginnen, sondern die andere Partei anfangen zu lassen. Es gibt aber Leuste, welche aus jeder Staubwolke, die eine Richheerde hervorruft, sofort ein allgemeines Vorrücken der einen oder gar beider Armeen machen.

Man ist jedenfalls noch nicht über bie Stufe gütlicher Unterhandlungen hinaus, und die Friedensfreunde scheinen eher mehr, als weniger hoffnungsvoll geworden zu sein.

Unbestätigte Gerüchte besagen, daß Reibungen unter ben Buren-Befehlshabern ausgebrochen seien, und viele Leute entweder in's Feld geführt, oder wieder nach Hause geschickt sein wollten.

#### der nach Haufe gefchat fem won Kran Sauter freigesbrochen.

Frau Cauter freigefprochen. München, 6. Ott. Bor bem Lange= richt bahier fand bie Prozeffirung ber Frau bes Meggermeifters Sauter ftatt, welche angeklagt war, ben Berfuch gemacht zu haben, ihren Mann und ihre Rinber burch Gift gu tobten, um ungenirt mit ihrem Geliebten, einem Schaufpieler, leben gu tonnen. Trogbem bie Boruntersuchung vieles belaftende Material gegen bie Sauter ergeben hatte, die es mit ber ehelichen Treue nie genau genommen hat, - sie hatte sich im Beifein bon berftedt laufchenben Polizeibeamten verpflichtet, Bahrfagerin für ein wirtfames Gift, bas fie ihrem Manne und ben Rinbern beibringen wollte, nach bem Tobe jebes Opfers je 250 Mart zu gahlen -, maren bie Beweise ihrer Schuld boch nicht genügenb, ihre Berurtheilung berbeigu= führen. Die Ungetlagte murbe freige=

### Strenges Bereinsgefet für Cach. fen-Beimar.

Beimar, 6. Oft. Unter bem Borsit bes Großherzogs Karl Alexander fand hier ein Kronrath statt, in welchem beschlossen wurde, zur energischen Betämpfung der sozialdemokratischen Agitation ein Bereinsgeseh nach preubischem Muster einzuführen.

Reunzehn Bersammlungen, in benen gegen ein solches Geset protestirt werben sollte, wurden in ben betreffenben Städten polizeilich verboten.

#### Beldentenor in Röthen.

Bubapeft, 6. Oft. Der bekannte Helbentenor Julius Perotti, welcher bor längerer Zeit auch in Amerika aufgetreien war, hat wegen finanzieller Schwierigkeiten ben Staub Bubapefis bon feinen Füßen geschüttelt und sich nach ben Wer. Staaten gewandt.

#### Die "Barmtofen".

Berlin, 6. Oft. 3m Gangen nimmt ber Prozeß gegen Mitglieber bes "Rlubs ber Sarmlofen" einen, für bie Ungeflagten günftigen Berlauf. Der Angeklagte b. Rrocher beftritt, bem (in einer Tiroler Beilanftalt geftorbenen) Erbpringen Alfred bon Sachfen-Roburg-Gotha große Summen abgenom= men zu haben, und fagte, er habe ihm nur einmal 3000 Mart unbaar abge= wonnen. Gin früherer Rammerbiener Rrocher's namens Mager, bezeugte, baß feine berfchiebenen früheren Berrn für ihre Damenbekanntschaft mehr Geld verausgabt hätten, als Leutnant v. Rroecher, trop feiner Liaifon mit ber Chanfonetten=Sangerin Lona Barri= fon. Rriminalfommiffar b. Man= teuffel behauptete. Generalmajor b. Rroecher, Rommandant ber 8. Rabal= lerie-Brigade (Salle an ber Saale), habe geäußert, er miffe, baß fein Cohn ge= werbsmäßig fpiele. Diefe Meugerung wird fich aber wohl nicht feststellen laffen, ba ber General bon bem Rechte, als Bater fein Zeugniß verweigern gu bur= fen, Gebrauch macht und es abgelehnt hat, por Gericht zu erscheinen. Der Ge= richtshof beschloß jedoch, nochmals an= gufragen, ob der General bei feinem Bechluß beharre.

Interessant war es, als ber Kesers beleutnant Graf v. Reventlow als "Sachverständiger" bem Gerichtshof das Baccaratz Spiel und seine Knisse beschrieb, wobei sogar der Prinz von Wales noch etwas hätte lernen können.

Der Borsitzende des Gerichts stellte aus den Atten fest, daß einer der Zeuz gen, welcher in dem besagten Klub als Marquis de Challencourd verkehrte, kein Marquis, sondern ein Marz queur (Billard-Rellner) aus Challancourd ist.

Unter den weiblichen Zeugen befinden sich Frau Frida Boigt, die dem Angestlagten b. Kahser längere Zeit den Haushalt führte, und Fräulein Marie Ulrich, die Geliebte d. Schachtmehers und frühere Angestellte in einem Bersliner Restaurant.

#### Reine Strafenbahn . Gerechtsame

mehr! Berlin, 6. Oft. Die Berfehr3= tommiffion ber Berliner Stabt= verwaltung hat mit überwältigen= ber Mehrheit beschloffen, teine weitere Strafenbahn = Gerechtfame gu gemah= ren. Wenn bie jegigen Plane gur Aus= führung gelangen, wird die Stadt alle neuen Stragenbahn-Linien auf eigene Rechnung errichten und betreiben, nach bem Borbild ber Stadt Frantfurt a. Gine Strafenbahn-Gefellichaft, welche beinahe alle hiefigen Oberfläche= Linien betreibt, bat eine Berechtsame, bie noch auf zwanzig Sahre läuft. Die Stadt plant indeg Die Unlegung eines Spftems bon Untergrund-Bahnen.

Das jezige Abkommen wirft ber Stadt eine Einnahme von beinahe \$400,000 ab, ohne die Steuern. Aber Bürgermeister Kirschner und die Mehreheit der genannten Kommission sind der Ansicht, daß eines Tages mit den Prositen der Straßenbahn die ganze Stadtverwaltung betrieben werden könne, sodaß keine besonderen städtissichen Steuern mehr erhoben zu werden brauchten.

Man ift mit der Haupt-Straßenbahngesellschaft unzufrieden, da diefelbe die Polizei-Berordnungen nicht beachtet.

#### Religion und Patriotismus. München, 6. Oft. Aurator Pring

Mag von Sachsen hat im tatholischen Rafino in Nürnberg einen Bortrag ge= halten, worin er bie Ungriffe gurudwies, die in ber Breffe gegen ihn gerich= tet murden, meil er in ber Berg Jefu= Rirche in Paris gepredigt hatte. habe, äußerte er, bie Rirche besuchen gu tonnen geglaubt, ohne feinen Batriotis= mus zu gefährben. Er habe auch eine fleine Predigt gehalten, und barin batten nun bie Zeitungen eine Gefähr= bung Deutschlands gefunden und eine Art Lanbesperrath gewittert. "Sch bin ber Meinung," ichloß ber Pring, "baß auch die Frangofen eine unfterbliche Geele haben und für benfelben Sim= mel bestimmt find, wie die Deutschen. Deshalb glaubte ich, bag ich bor ben Frangofen ebenfo gut predigen burfte, wie bor Deutschen.

Hierzu bemerkt die "Augsburger Abendzeitung": "Wir wollen dem Prinzen nicht verübeln, wenn er dor Franzosen predigte; wogegen wir jedoch entschieden Berwahrung einlegen müssen, ist, daß ein deutscher Prinz in einer Kirche predigte, die dem Revanches Kultuß ihr Entstehen verdankt, und deren Bausonds in der ausgesprochenen Absicht gesammelt wurden, daß Gott zur Revanche und zur Wiedergewinzung des Elsaß verhelsen möge."

#### München, 6. Oft. Bom Landgericht in Straubing, Rieberbaiern, ift ber Bodinger Pfarrer Moosauer wegen verschiebener Sittlichkeitsverbrechen zu zehn Jahren Zuchthaus verurtheilt wor-

Damburg, 6. Dit. Bei dem, schon erwähnten Unfall am Rlosterthors Bahnhof sind nicht, wie es erst hieß, 3, sondern 9 Refruten geföhret worden. Der Refruten-Transport war für das 19. Dragonerregiment in Meg bes

Grobeben in Sachfen. Dresben, 6. Oft. Zu Plauen im fächfichen Bogtland ift ein Erbbeben verspürt worben.

### Lokalbericht.

Aus Mitleid mit einem Kranfen

Richter Hutchinson sandte heute einen gewissen Harry Cleary, welcher angeklagt war, zwei Kisten Zigarren aus einem Geschäftshaus in der mittleren Stadt gestohlen zu haben, auf sechs Monate nach dem Korrektionshaus. Die Strafe würde, wie der Richter erstlärte, geringer ausgefallen sein, wenn der Berurtheilte, der seinem eigenen Geständniß gemäß an der Morphiumssucht leidet, nicht nothwendig einen Unterkunftsort brauchte, in welchem er den dieser krankhasten Sucht geheilt werden kann.

Julius Rofdmann, welcher Unfangs Januar Diefes Jahres an ber Ede bon Elfton und Babanfia Abe. Martin Barron, einen feiner Ungreifer, in Rothwehr niebergestochen und baburch ben Tob bes Mannes herbeigeführt hat, wurde heute bon einer Jury bor Richter Waterman von der Unflage bes Morbes freigesprochen. Rofche mann hatte an jenem für ihn berhangs nifvoll geworbenen Tage ein Schlachte= feft mitgefeiert, bas in einem Saufe an ber Clybourn Abe. von einem Freunde veranstaltet worben war. In vergnüg= tefter Stimmung hatte er fich in Be= gleitung einiger Festgenoffen auf ben heimweg begeben, als er an ber Gde von Elfton und Wabanfia Avenue von einer Rotte junger Burichen angegrif= fen wurde. Geine Freunde famen ihm Bu Silfe, tonnten es aber nicht berbin= bern, bag Rofchmann von feinen Un= greifern gu Boben geschlanen murbe. Buthentbrannt rif ber Bedrängte als= bann ein Fleischermeffer aus ber leber= nen Sulle an feiner Geite und fturgte, nachdem er wieder auf feine Füße ge= langt war, zum Schlag ausholend, auf ben erften beften ber übermuthigen Burichen. Martin Barron mar ber Unglückliche, ben Roschmann nieber= ftredte. Un ber erhaltenen Stichwunde

ift Barron bald barauf geftorben. Unter fünfundzwanzig Gefangenen, welche von ben Großgeschworenen in Untlagezuftand verfest worden find und heute bem Richter Brentano gum Berhör vorgeführt wurden, bekannten sich nur brei schuldig. R. Besen, Wil= liam S. Cherwin und beffen Bruber Joseph M. Cherwin geben gu, die Un= terschlagungen begangen zu haben, be= ren fie bon ber Schlachthaus-Firma Armour & Co. geziehen werben. Richt= schulbig plaibirten unter Unberen Frau Unnie Staned, welche ber friminellen Behandlung der am 2. Septem= ber verftorbenen Frau Marie Ratacet beschuldigt wird, Thos. Radzijewski, welcher am 16. August burch einen Fußtritt ben Tob bon Stanislaus Duageiausti verurfacht haben foll, ber ber Ermordung von John Fischer ver= bächtigte Mohr Chas. G. hunter und bie unter ber Anklage bes Gattenmor=

Mary Jane Wileh.

In Aichter Brentano's Abtheilung im Kriminalgericht ist heute mit der Prozessirung von John Svanston und Josef Beat, alias Beadle, begonnen worden, welche angeklagt sind, einen Sindruch in den Spezereiladen von Koske Brothers an Larrabee Str. dersübt zu haben. Die Angeklagten sollen Mitglieder der jugendlichen Sindrechers bande gewesen sein, welche mehrere Monate hindurch auf der Nordseite ihr

Unwesen trieb.

Bor Nichter Hutchinson bekannte sich heute Edward Peters, ein Angestellter der "Dart Manufacturing Co.", schulbig, seinen Arbeitgebern ein Fahrrad gestohlen zu haben. Das Strasmaß lautete auf 9 Monate Haft im Korrettionshaus.

### Die Fahrftuhlführer-Ordinang.

Die gestern bom Stadtrath angenommene Fahrstuhlsührer = Ordinanz findet in ihrer jezigen Fassung feinen Anklang beim Mahor, und Lezterer wird darauf bestehen, daß verschiedene Abänderungen an ihr vorgenommen werden. Inzwischen ist der Korporationsanwalt bereits ersucht worden, ein Sutachten über die Gesezmäßigkeit der Ordinanz abzugeben.

#### Der Mundiperre erlegen.

Im County-Hospital ist heute ber Anabe Bernard Levy, bessen Eltern im Hause No. 321 Maxwell Str. wohnen, ber Munbsperre erlegen. Bor mehreren Wochen trat ber Junge auf einen rostigen Nagel und zog sich babei eine Berlehung am linken Fuße zu. Borgestern begann ber Fuß start anzuschwels len, und bald barauf stellte sich bie furchtbare Krankheit ein.

\* Die öffentliche Bibliothek, mit Einschluß ber Lesehalle, bleibt am Montag und Dienstag anläßlich bes herbstiestes geschiossen, b. h. es werden darin keine Bücher zur Benutung ausgegeben. Die Besichtigung der Käume wird das gegen gestattet sein.

#### Das Better.

Bom Wetterbureau auf dem Auditorium-Thurm wird für die nächten 18 Stunden folgende Witterung in Aussicht gefeldt: Spicago und Umgegend: Geüte und morgen flares Metter: der Auflinds und Indiant morgen nach Südoften um. Jüinois und Indiant Seute und morgen Ilares Wetter; wechselnder Wind, weute und morgen Ilares Wetter; wechselnder Windonfin: heute Abend und vielleicht auch morgen flares Wetter; Süddsind, der an Sidre zuminmt.
In Grücke zuminmt.
In Grücke flack fich der Temperaturstand den geferen Edend die heute Mitteg wie folgt: Wends 8 Uhr 28 Erech Korpens etw. 30 Mead: Wittags 12 Uhr 26 Krade Respons

# Willfommen in der Feststadt! Als erster Ehrengast trifft der megikanische

Gefandte de Uzpiroz ein. Umfaffende Vorbereitungen für den Em-

pfang des Landesoberhauptes.

Die Deutschen in der "Bölker-Parade."

Selbst der Wettergott scheint seine helle Freude an Chicago in seinem schmuden Festsleide zu haben, den schönster Sonnenschein lachte heute auf den "Ehrenhof" und die Metropole herab. Auch für morgen stellt Ontel Sams Wetterbrophet auf dem Anditoriumthurmeklare und freundliche Witterung in Aussicht, was den Tausenden von Festbesuchern gewiß ein frohe Botschaft sein durfte.

Mis erfter prominenter Gaft ift heute Bormittag ber meritanische Gefandte, Don Manuel be Agpirog, aus Bafh= ington hier eingetroffen. Er wurde auf bem Union-Bahnhof bon einem Em= pfangs=Romite begrüßt und bann nach bem Auditorium-Hotel geleitet, wobei ihm eine Schwadron bes 1. Illinoifer Ravallerieregiments, unter Rommando von Rapt. 3. C. Wilson, sowie bie Mexitanische= und Phinnens=Dilitär= tapellen bas Chrengeleit gaben. Mor= gen Nachmittag, um 4 Uhr, trifft Bras sident McKinlen ein, und damit mer= ben bann bie eigentlichen Teftlichkeiten ihren Anfang nehmen. Gin Spezial= Musschuß, aus ben herren La Berne D. Rones, Bm. Benn Nigon, Carter S. Sarrifon, James S. Edels. Elbribge G. Reith, Chrus S. McCormid, Ben-jamin J. Rosenthal, Dr. 2m. R. harper, Edward Carroll, Charles Truar und G. C. DeWitt beftehend, wird bem Landesoberhaupt bis Gales= burg entgegenreisen und ihm bort bas erfte "Willtommen!" ber Tefiftabt.ent= bieten. Auch Premier Laurier und Staats=Sefretar Mariscal werben im Laufe bes morgigen Tages erwartet.

Für heute Abend stehen wiederum eine glänzende Beleuchtung des "Ehrenhoses", sowie Promenaden-Konzerte der Broot'schen und der Merikanischen Militärkapelle auf dem Festprogramm.

Präsibent McKinley wird auf dem Rock Island-Bahnhof, an Ban Buren Straße und Pacific Ave., ankommen. Als Chren-Eskorte auf dem Wege nach dem Auditorium-Hotel werden die Chiscago Hufaren fungiren, und sobald der hohe Gaft in dem Hotel angelangt ift, seuert "Battern D" im Seeufer Park den Präsibenten-Salut von 21 Schüssen ab.

ab.
Staats-Setretär Mariscal und die anderen megikanischen Gäste werden in Rankatee von Gouv. Tanner und dem Empfangs-Ausschuß begrüßt werden, während Premier Laurier erst spät Abends auf dem Grand Central-Bahnshof hier eintressen wird.

In bem Newhouse'schen "Festzug ber Bölter", ber befanntlich auf Montag Abend vertagt murde, ift ben Deutschen ber Borrang eingeräumt worben. Bier Berolde in mittelalterlichem Roftum werben bie beutschellbiheilung eröffnen. Ihnen folgt ein Schauwagen, ben Triumph ber Mufit barftellend, mit 60 Damen in griechischer Tracht, bie unter Leitung bon Prof. Rabenberger bie Na= tional-Symnen der verschiedenen Lanber fingen. Sunbert Fadeltrager bilben die Estorte bes Schaumagens. Dann tommen vier toftumirte Borrei ter, und hinter diesen die Jahnenträger ber beutschen Bereine. Schauwagen Deutschland und feine Bedeutung und Macht barftellenb, mit ber Germania als hauptfigur. Allegorische Darftel= lungen ber Mufit. Bildhauerfunft. Boefie, Malerei und Architettur. Um Schauwagen befinden fich Portraits bon Sumbolbt, Ritter, Gigel, Berthei= mer, Ofterhaus und heder. Deutsch= ameritanischer Schauwagen, Deufch lands Gaben für bie Ber. Staaten barftellend und zwar: Lorelen (Lieb), Ba= ter Nahn (Turnen,) St. Riflas (Beibnachtsbaum). Un bemSchauwagen find Mebaillon-Portraits von Bog, Balat= ta, Rettelhorft, Glon, Diet und Casper

Recht hubsch verspricht auch bie Schweizer=Settion werben gu wollen. Diefelbe fest fich wie folgt gufammen: Fren's Rapelle. Ucht Borreiter und Pa= gen in Roftum. Ameritanische und Schweizer Flaggen, getragen bon Mannern im Nationalfoftum. Marfchieren= be. Tableaux: Wilhelm Tell und fein Sohn. Schweizer Fahnenträger. Schauwagen "Helbetia", gezogen von fechs Schimmeln und estortirt bon zwölf Fadelträgern. Bier berittene Ba= gen. Rompagnie Geharnischter. Schaus wagen mit Joblern, Szenen aus ben Alpen barftellend. Touriften=Schau= magen. Bergführer mit St. Bernbar= binerhunden. Schauwagen bes Rothen Rreuzes. Schaumagen, Schweizer Sti= dereien veranschaulichenb. 20 Rutichen mit biefigen Schweigern.

But angebracht. Estorte von Tur=

In der öfterreichisch-ungarischen Abtheilung werben eine Aroaten-Rapelle und 200 Mann in Nationaltracht zu sinden sein. Die holländer, Brasilianer, Jtaliener, Armenier, Belgier, Schotten und Chinesen werden ebenfalls im Festzug vertreten sein.

Der Crefutive Ausschuß veranschlagt bie Zahl ber zum herbstfest hierher tommenben Fremben auf 400,000.

Morgen Abend, während ber Radsler-Parade, werben an folgenden Stellen Musittorps aufgestellt werden: Südwestede State und Randolph Str., Südwestede State Str. und Jackfon Boulebard, Nordostede La Salle und Jackson Str., Südwestede La Salle und Nandolph Str., Nordostede Franklin und Madison Str., und Nordwest-

ede Franklin und Jackson Str.
Der Stadtrath von Milwaukee hat ben Beschluß gefaßt, sich in corpore an den Eckseinlegungsseierlichkeiten zu bestheiligen.

The Berkauf von Sipplätzen sür sämmtliche Baraden während ver Gembtiefellichkeiten auf dem ofstziellen "Grand Stand" an dem neuen Bundesgebäude hat begonnen. Ticketverstauf täglich und Sonntag von 9 Uhr Morgens dis Miternacht auf dem Platzbes neuen Bundesgebäudes. Trozdem 10,00 Sipplätze zu vergeben sind, ist die Nachfrage doch eine so große, daß man sich so schnell wie möglich Billete sichern muß.

#### Blutiges Gude.

Der Schreiner Patrick Shea von feiner Fran lebensgefährlich verwundet.

In der Familienwohnung, Rr. 6215 Beoria Str., feuerte furg bor Mitter= nacht Frau Marie Shea auf ihren Gat= ten, ben Schreiner Patrid Seha, aus einem Revolver einen Schuf ab, welcher biefem in die Bruft brang und bie Le= ber burchbohrte. Der lebensgefährlich Berwundete fanb Aufnahme im Engle= wood Union = Hofpital, während bie Thaterin in ber Englewood Polizeifta= tion hinter Schloß und Riegel gebracht wurde. Wie die Areftantin angibt, fam ihr Gatte geftern um 9 Uhr ange= trunten nach Saufe und begann fofort handel gu fuchen. Bald barauf habe berfelbe fich wieber entfernt und fei erft turg bor Mitternacht gurudgetehrt. Gin Rüchenmeffer in ber Sand haltend, habe ber Berauschte fie und die beiben fchla= fenden Rinder aus bem Bette geriffen und gebroht, die letteren umaubringen. MIs fie fich ichubend bor die Rinder ge= ftellt und ihnen zugerufen hatte, fie follten fich zu ihren in ber nachbarfchaft wohnhaften Großeltern flüchten, fei ber Rafende auf fie losgefprungen und has be fie mit bem Meffer angegriffen. Mus Furcht, ber feiner Ginne nicht mächtige Mann werbe fie umbringen, batte fie aus einer Schublabe ben ihm gehörigen Revolver genommen und einen Schuf abgefeuert. Frau Chea erflärte ferner, daß ihr Gatte, als er bie Waffe por einiger Zeit nach Saufe brachte, Drohung aussprach, er werbe ihr bamit eines Tages bas Lebenslicht aus= blafen. Der Umftanb, bag fie eine Stichmunde am linten Urme aufweift, bestätigt ihre Behauptung, baß fie in Nothwehr zum Revolver griff. Gleich nach ber That eilte die Frau nach ber Mohnung ihrer Großeltern, Rr. 6215 Peoria Avenue, wohin ihre Rinder fich vorher geflüchtet hatten. Dort wurde

#### fie bon der Polizei verhaftet. Ungewöhnliches Berfahren.

Gegen ben Bauunternehmer DBcar Anberson, ber jugleich Gigenthumer des Lindell Hotels, Nr. 343 Fifth Abe. ift, find heute bon feiner früherin Gat= tin Alma zwei Rlagen angestrengt worden, und zwar eine auf Rudgab= lung bon geliehenem Gelb und Rach= gahlung rudftanbiger Alimente - im Betrage bon gufammen \$1500 - und eine auf Bahlung einer Entschädigung bon \$25,000 für ein nicht eingelöftes Cheversprechen. Mus ben Rlageschrif= ten geht hervor, bag Anberson feiner geschiebenen Frau bon Neuem schon ge= than und ihr unter bem Berfprechen, fie wieber heirathen zu wollen, bas Gelb abgeliehen hat, das er ihr bei der Scheidung hatte auszahlen muffen. Nachher hat er eine Unbere gur Frau genommen und ber Geschiebenen auch die vom Gericht auf monatlich \$50 fest= gesetten Alimente nicht mehr gezahlt.

#### Mahnung an Sausbefiger.

Für faumige Bahler von Bafferfteliern hat Superintenbent Nourje beute bie Befanntmachung erlaffen, bag bemnächft in allen Saufern, beren Befiker bie ruditanbigen Steuern bis gum legten Zahlungstermin, breißig Tage bor dem Abschluß bes Rollettions= Ter= mines, nicht beglichen haben, die Baf= ferzufuhr abgeschniten werben wird. Ferner ersucht er alle Hausbesitzer, wel= che die fog. "Buffalo"=Abschließungs= fästen noch nicht an ber zu ihren Saus fern führenben Bafferleitung ange= bracht haben, ber einschlägigen Berorbnung baldigft nachzutommen, ba= mit fie fich die Roften der Erbarbeiten aur Bloslegung berhauptleitungsröhre bor ihren Grundftuden erfparen.

#### Aury und Ren.

\* Pensions-Agent Merriam hat gestern bamit begonnen, ben im Chicagoer Bezirk ansässigen Pensionären.
Onkel Sams ihren vierteljährlichen
Chrensolb auszuzahlen.

\* In ihrer Wohnung, Nr. 252 Burling Str., ift heute früh Frau John G. Arnold, die Mutter der bekannten Fleischhändler, am Herzschlag gestorben.

\* Abam McDugal, Lenter eines Poftwagens, beschuldigte heute im Harrison Str.-Polizeigericht zwei Männer, Namens Fred Thompson und Henry Mahsield, den Bersuch gemacht zu haben, ihn am frühen Morgen in dem Gäßchen zwischen State und Madison Str., nahe Harrison Str., zu berauden. Die Angeklagten wurden "wegen Unfugs" zu einer Geldbuße von je \$25

anbruch zog er bon einer Stellung in

bie andere und es gelang ibm fo -

nach dem befannten militärischen Lehr=

fage "ordre, contreordre, dés-

ordre" — thatfächlich désordre hers

borgurufen, die bei bem Ericheinen ber

erften Buren, und nach bem Pfeifen ber

erften Schuffe ber Buren, in Flucht

ausartete. General Collen felbft fanb,

bie Flucht berschmäbend, ben Tob, und

bie englische Beschichte enthält feitbem

ben Namen "Majuba Sill", ber bie

Schamrothe in Die Befichter ber eng=

lifchen Militars treibt, weil bei

Majuba Sill eine englische Truppe eine

Bergposition nicht gegen eine Sandvoll

Buren zu vertheidigen vermochte. Wie

mir ein englischer Offigier ergablte,

hatte man bei bem Bechfel ber Pofitio=

nen auf dem Berge fogar theilweise die

Munition in ber alten Stellung liegen

Dieselben Fehler, welche wir im

Burenfriege faben, machten auch fpa=

tere Rriege Englands zu äußerft ber=

luftreichen, wenn nicht gerabe ber Beg= ner burch bie Mangelhaftigfeit feiner

Bewaffnung faft wehrlos ju nennen

war, wie in dem letten Feldzuge im

Sudan. Gin englischer Major, ben ich

fragte, wie er fich ben Berlauf bes

nächsten Feldzuges in Transvaal bente,

fagte mir: "Der Feldgug wird zweifel=

los zu unferen Gunften burchgeführt

werben, benn wir haben eine gewaltige

Uebermacht, aber er wird uns enorme

Menichenopfer toften, benn es ift nur

gu wahr, baf unfere Führer nichts bom

Feldzuge verstehen, und daß unsere

Offiziere nicht wiffen, mas es heißt,

Truppen gegen einen gut bewaffneten

Feind zu führen". - 3ch fragte ihn, ob

er nicht ber Unficht mare, bag bie Auf-

hebung ber Räuflichfeit ber Offigier=

ftellen, Die fich jest boch bereits in ben

höchften Rommandoftellen fühlbar

machte einen mohlthätigen Ginfluß

auf die Leiftungsfähigteit bes Offigier-

forps ausgeübt hatte. "Glauben Sie

bas nicht", mar feine Antwort. "Die

Leiftungsfähigteit hatte eine beffere

werben fonnen, wenn bas Protettions=

wesen in unserer Urmee etwas weniger

ausgebilbet mare: aber nicht nach Ber=

bienft, fonbern in ben meiften Fallen

nach Protektion richtet fich die Rom=

mandirung eines Mannes zu den hoch=

ften Stellen. Unfere jungen Offiziere

tommen in bie Urmee, ohne bie ge=

ringfte Uhnung bom Dienft gu haben.

Dann geben fie vielleicht gleich in's

Weld und bort find fie tapfer, bas ift

mahr, aber fie miffen faum, mas fie

felbft thun follen, und ficher nicht, mas

fie mit ihren Untergebenen anfangen

tonnen". - Gin Ginblid in englische

Manöberverhältniffe hat mir, bem

giers gu fteigern, und muthig ift er

ohne Zweifel, ber "Gentleman in Uni=

form". Mir fagte einft ein englischer

Offigier, bag er es für unter feiner

Bürde halten würde, im feindlichen

Feuer gu fnieen ober gu lienen, ba bies

feiner Unficht nach ein Zeichen bon

Jurcht mare. Die Berlufte an Offizie-

ren in ben letten Welbzügen negen bie

Buren und gegen bie Afribis, ja felbit

bie Nieberlagen in bem letten Trans-

vaal-Feldzuge waren bie Resultate bie=

fes gewiß lobenswerthen, aber, wenn

nicht bon Renntniffen unterftutt, ge=

Die Englander berfprechen fich für

ben Burenfelbaug febr viel bon ihrer

Ravallerie, und ich ftebe, nach Allem,

was ich von ber enalischen Urmee ge-

sehen habe, auch nicht an, zu behaup-

ten, baf bie Ravallerie bie einzige

flettern, um, oben angelanat, einzus feben, baß dieser Berg keineswegs ges nügendes Schuffelb bot. Bei Tagess manche europäischen Truppen derselben gerichtelen Linie erklärt ber Oberkoms

rabegu gefährlichen Muthes.

laffen.

Gine Bartie

Bänder.

5c

10c, 3u

Geine Heberrode für Danner, ac:

ifeine Ueberrode für Mainter, ge-nacht aus, importierem ganzwollenem Kerfeb, in blau, schworz und braum, gestütert mit Double-Waarb wollenem italienischem Tuch, gescob so gut bie irgend ein Kundenschweiber-Rod —

yeringe Burfteds, in Bin Cheds und Streifen, gefüttert mit bestem vollenem italienischem Tuch, perfel-

garantict, 12.50

Reue mobifde Ueberrode für Rnaben

gemacht aus ganzwollenem schwarzem und blauem Kersep und 4.50 CovertTuch, Alter 6 bis 4.50

Feine Männer-Hofen- Union-made, aus bestem ganzwollenem Cassiniere, alles neue Berbit- Ruster, alle Größen, bas Paar

nit dops 3

Geine Bluich-Rappen für Rnaben, mit bop-poltem Band, mit Seibe gefüttert,

Schuhe.

Feinste Belour-Calf Schnuricube für Damen, mit handgewendeten Soblen, neuestedacon gebe, alle Größen und Breiten, State Ett.-Areis §3.00, unfer 2,25

Breis, per Baar . . . . . . . . . . . 2.25

Damen, mit Goodpear Welt und Coblen, bie neuefte Kacon Jeben, jedes Raar garrantier, 83.50 werth zu fein, jegziell, per Raar . 2.50

Dongola Schnürschube für Damen, gans solibes Leber, fanch Auch- ober ganz leberne Obertheife, alle Größen, State Str.Areis 82.00, unfer Preis,
ber Paar

Spigen-gardinen-Ertra Speziell.

400 Paar Gardinen in Rottingham, Gifch: uch und Bruffel-Effetten,

neh und Bruffeleuffetten, 34 Dos. lang, fehr gute Werthe, das Baar . . . . . . 1.39

150 einzelne Paare in Garbinen, von einisgen Mustern find 2 Baar einander gleich, marfirt \$8.50, \$8.00 und \$2.75, \$1.98 Samstag, das Paar

80 Baar echte Briih Boint Gardinen, die \$4.00 und \$5.00 Qualität, bas Baar . 2.48

Speziell von 8 bis 9 yorm.

Porzellan und Glasmaaren.

Bir führen Die vollftanbigfte Auswahl in

Frisches Fleisch.

Rolled Rib Roaft of Beef, per Bib. . 12c

Leg of Lamb, per Bfb. . . . . . 9e

Groceries.

Bort Loin, per Pfb. . . . .

Lea of Real, per Mfb

Jas-Firtures aller Sorten zu bemerkens: verth niedrigen Preisen.

5c

õc

. . . . 10e

2 Riften Fabrit-Enden von gebleichtem 4-4 Muslin, die 5c und 6c Qualität, 12c

Frang. Rid Confir- und Anöpfichube für

Weinfte Manner-Ungline

16 3abre, ju . . . . .

fanch feidener

Dr. 5 und 7, werth

Das englifde Offiziertorps und

Ungefichts ber 3wiftigfeiten amifchen Transbaal und England burfte es bon Intereffe fein, bas englische Offigiers torps einer näheren Betrachtung gu untergieben, umfomehr, ba biefes Offi= giertorps einzig und allein bie Schulb an ben Nieberlagen bes Transbaal= frieges bes Jahres 1881 trägt. Man wird in ber gangen englischen Urmee taum einen Menschen finden, ber biefe Thatfache zu leugnen magen würde, und bie Geschichtswerte, wie bie unab= hängige Breffe fprechen 6th barüber

mit einer lobenswerthen Offenbeit aus. Gine Refapitulation ber Saupt= ereignisse bes Feldzuges bon 1881 wird Jebermann flar machen, wie viel Smuld die englischen Offiziere an ben bamaligen Nieberlagen haben.

Der Rrieg nahm feinen offiziellen Anfang mit ber nieberlage eines eng= lischen Bataillons bei "Brunkers Spruit", b. h. auf halbem Bege bon ber englischen Garnifon Midbleberg nach Pretoria. Der Führer bes Bataillons war ber Oberft Unftruther. Obgleich man bem Oberften bor bem Abmarich bie Mittheilung machte, baß bie Truppe auf bem Wege in einen Sinterhalt ber Buren fallen murbe. hatte er auf diese Mittheilung nur die stolze Untwort, daß die 94er ichon wiffen würden, wie fie einen Ungriff abzuschlagen hatten. Leiber scheint biefer Stolg Die einzige militarische Eigenschaft gewesen zu fein, beren fich ber Rommanbeur rühmen tonnte, benn es ift festaestellt, bak nicht eine einzige Sicherheitsmafregel für ben Marich getroffen war, daß man vielmehr unter Mitnahme eines großen Trains, und sogar einer Angahl Frauen, den ge= fährlichen Marich in einer Sorglofig= feit antrat, bie gerabezu harmlos er= fcheinen muß. Go tonnte es benn ge= schehen, bak bie Truppe ploklich auf wenige bunbert Meter Entfernung eine aum Rampf fertige Burenabtheilung in ihrer Flante fah. - Much nur eine einzige englische Patrouille murbe es für die Buren gang aussichtslos ge= macht haben, die Englander in diefer Weife zu überraschen. Die Buren forberten ben englischen Rommanbeur auf. feinen Marich einzuftellen, und erft als biefer fich weigerte, bon bem. ihm ge= wordenen Auftrage, nach Bretoria au marichiren, abzustehen, begann bas Gemetel, bem bie englische Truppe gum Opfer fiel, noch ehe fie gur Entwide= lung gefommen war. - Bollftanbige Bernachlässigung jeber militarita gebotenen Sicherheitsmaßregel, trot ge= nauer Renntnig ber bevorftebenben Be= fahr, tennzeichnet bier gur Benüge Die Unfähigfeit bes englischen Romman= beurs nicht nur, fondern aller feiner

gu halten. Man follte nun meinen, bag biefe Rieberlage für bie Führer ber eng= lischen Truppen lehrreich hatte fein muffen. Weit gefehlt. - Die Buren hatten in ber Stärfe von 2000 Mann ben unter bem Namen Laing's Red be= fannten Felsgrat zwischen Majuba=Berge und ben Buffalo= Sügeln befest. Es mußte jedem eini= germaßen einfichtigen Führer flar fein, bag ein Angriff auf biefen, in beiben Flanken burch Sohen gebedten Grat Freinste Elgin Creamery Putter, Afo. 25e Praun & Fitts Dolstein Butterine, Af. 15e Dețeis seine Frantsurter Burst, per Lif. Sc Extra seiner Maracaibo Kaffee, unice regus lărer 22c Werth, 13½c (Aeber Kunde auf zwei Kho. beiscrint.) Hall Candos Reaberry Kaffee, Ajo. 15e Aberth Batery belke Oat Meal 7½c (Aeber Kunde auf zwei Kho. 15e Aberth Batery belke Oat Meal 7½c (Aeber Kunde aerobs und Keng Seife, Der Child. Belke Oat Meal 7½c (Aeber Seife). Uncle Jereds und Keng Seife, ber Pid. Dece Seife der Eife Oatlität Klumpen-Stärke, per Pf. 3e (M. B. und E. B. Osenviche, ber Fische Ge Mit. Hauften seiner 5 Jahre alter Aporturium, per Galonen-Krug S5e; 25c nur bann in ber Front unternommen werben konnte, wenn eine genügende Beschießung ber feindlichen Stellung burch Artillerie borausging und ein barauf folgenber Sturm mit genügen= ber Uebermacht bewertstelligt werden tonnte. Diefe Ginficht feblte bem ena= lischen General Collen, ber bie Beschie= Bung burch bie Artillerie, welche er bei fich hatte, auf nur 20 Minuten beichränfte und bann mit feiner gangen, etwa 1200 Mann gahlenden Abthei= lung, ben allgemeinen Anfturm unter= nahm. Das Resultat war borauszu-Die englischen Offiziere thaten ihr Möglichftes, um ihre Leute gum Unmöglichen, b. h. gur Erflimmung bes Grates unter einem wohlgezielten Feuer bes Feinbes, angufpornen. Gie fielen schaarenweise, und ber Angriff

untergebenen Offigiere, von benen nicht

ein einziger es für nothwendig erachtet

hatte, wenigstens feinen Run gur ichnel=

len Entwickelung und gur fofortigen

Aufnahme bes feindlichen Feuers bereit

murbe felbitberftanblich abgeichlagen. - Nunmehr erft tam General Collen auf ben Bebanten, eine Umgehung ber feindlichen Stellung zu berfuchen, und in ber nacht ben Majuba=Berg gu er= flettern. - General Collen gab aber borber - er hatte auf Berffartungen au warten - in einem Urmeebefehl gu, baf feine Untergebenen fein Tabel für bie Nieberlage treffe, fonbern bag biefe feinem eigenen Berichulben gugufchrei= ben mare. - Gin braber Mann, aber ein ichlechter Golbat! Balb machten fich nun Ungeichen bemerkbar, baf Burenabtheilungen bie rudwärtigen Berbindungen bes englischen Lagers abgufchneiben bemüht waren. Daber entschloß fich General Collen qu einer gewaltfamen Refognoszirung und übernahm felbft ben Oberbefehl über bie bagu bestimmten Truppen. -Ginem beutschen Offigier wird nun taum glaublich erscheinen, bag biefe Refognoszirung wieberum ohne auch nur nennenswerthe Sicherungen unternommen wurde, baf man ohne genügenbe Aufflärung fogar einen Fluß überschritt, ber ber Artillerie große Schwierigkeiten bot, um fich bann plot= lich in einem Sinterhalt gu befinben, aus bem man nur mit ichweren Ber= luften und nachdem Unterftügung aus

bem Lager herangerudt war, entfam.
— Reiner ber englischen Offiziere

fchien burch bie bisherigen Erfahrun=

gen auch nur bas Geringfte gelernt gu

haben. - 3m Gegentheil, faum im

Befige einiger ungureichenber Berftar=

fungen, gebachte General Collen bie er=

littenen Nieberlagen wieber auszu=

mergen. Diesmal lieb er Rachts ben

Majuba-Berg bon mehr als ber Sälfte

ber englifden Garnifon bes Lagers er-

Schreiber biefer Zeilen, ben gleichen Gindrud hervorgerufen. Die Dffigiere aller Grabe find in ihrer perfonlichen Haltung nachläffig. Die Rommandos find nachläffig und auf ihre Befolgung wird nicht einmal großer Werth gelegt, wie ich mehrfach bemerten tonnte. Die herren nehmen nicht gerinofte Rudficht auf bie Bobenverhaltniffe bes Manoberfelbes, und man tann auf bem enalischen Manöverfelbe, mit feiner ftets Salven schiegenben schon ausgerichteten, jede Dedung heroifch verachtenden Infanterie fich wohl in bie Reiten ber Schlacht bon Waterloo gurudberfegen, einer Schlacht, Die vielleicht Die einzige ift, welche englische Offiziere ftubiren, wenn fie tattische Beisheit lernen mol-Ien. Gin bekannter englischer Militar= ichriftsteller ermahnt beispielsmeife an einer Stelle feines Bertes über bie eng= lische Urmee, wie verhaßt ben englischen Offizieren bas Studium ber Rriegs= geschichte ift. Die englischen Offiziere man bei uns fagen würde gegen bie "Fachfimpelei" in ihren Offi= giersmeffen. Da fie aber aus ihren Rriegen gegen Ufribis und Subanefen wenig lernen fonnen, ba ber Drill auf bem Erergierplat feine Gelegenheit gur Mufhäufung taftischer Beisheit bietet. ba ferner ber Offigier angftlich beforgt ift, alles Militarische fofort nach Ber= laffen bes berhaften Ererzierplages abzulegen und, wie bereits erwähnt, bochftens bie veralteten Schlachten ber englischen Beschichte ftubirt, fo ift es nicht erstaunlich, daß er bereits im Manover eine für ein militarifches Muge fragliche Rolle fpielt. Die Ber= ren spielen eben Solbat. Sie find Gentlemen, bie burch ihre Haltung, burch ihre Intereffelofigfeit mahrenb ber Manöbergange und ihr Berhalten außer Dienft beutlich zu erkennen geben, daß fie nur bes Titel megen ben bunten Rod angezogen haben und - weil es für bie Sohne guter Fami= lien fo Brauch ift. Behandeln fie doch ftattet. Das aber weiß er, bag bie manchmal einen unliebsamen, nicht für englische Urmee immer Salven ge= ariftofratisch angesehenen Ginbring= fing in bas Offizierforps fo ichlecht. schoffen hat, und bag biefe Salben gegen Bulus und Dermifche Erfolg baß biefer in ben meiften Fallen nichts Unberes thun tann, als feinen Blat hatten, und beshalb wird er ficherlich nicht bon biefer altangestammten ebrgu räumen. Gewiß bat ber engliiche Offigier eine Gigenschaft, welche fich mürdigen Salbe abgeben. auch im Rriege von Werth erweisen Ratürlich gibt es Generale und an= bere bobe Offigiere, Die bas Fehlerhafte wird, bas ift bie Borliebe für ben ber englischen Sattit recht mohl erten-Sport in jeber Geftalt, ber - wohl gu nen. Go ift ber für Transbaal als unterscheiben bon unferem beutschen Obertommanbeur in Musficht genom= Sport - in England thatfachlich in mene Gir R. Buller fich mohl bewuft einer Beife betrieben wird, bie ben bag eine andere Zattit nothwendig ift, Rörper und bie Entichloffenheit ftablen muß. Diese Gigenschaften bienen aber um ben Buren gegenüber etwas gu er= gielen. Go fagte er, nach feiner bor bagu, ben Muth bes englischen Offi=

bas Offiziertorps ber Ravallerie macht einen gunftigen Ginbrud. Damit will ich nicht gefagt haben, bag etwa ber Ravallerie = Offizier mehr tattifche Renntniffe an ben Tag legt, als fein Ramerad bon ber Infanterie ober ber Artillerie, ich will bamit nur gesagt haben, bag er feinen Dienft, vielleicht icon beshalb, weil bas Pferd Diejem Dienft einen Unftrich bon Sport gibt, beffer leiftet, als bie anberen Dffigiere ben ihrigen. Batrouillen ber Infan= terie icheinen ben beutigen englischen heerführern noch genau fo unbefannt ju fein, oder, beffer gefagt, noch genau o unverwendbar zu erscheinen, wie bem ungludlichen Collen im Trangbaalfriege; Ravalleriepatrouillen Da= gegen finden in ben Manovern reichlich Bermenbung und benehmen fich fele aut im Belande, felbft wenn fie bon Offizieren geführt finb, und bas ift in England, wo man in militarifcher Sinficht unbedingt bem Unteroffigier | ber Buren ausseken, fie werben thun. ben Borgug zu geben geneigt ift, ein hohes Lob. Wir tonnen alfo, nachbem wir gesehen haben, bag ber englische Offigier bon heute fich nicht bon bem bes Sahres 1881 untericheibet, wohl annehmen, bag bie Berlufte ber Englanber bebeutenbe fein werben, und rifcher Unfichten. af es auch feineswegs an Niederlagen fehlen wird, wenn nicht bedeutenbe Uebermacht auf Seiten ber Englander bte Fehler in ber Fuhrung und ber mangelhaften Belanbebenutung ausgleichen tann. Der englische Urtillerie= offizier wird, wie im Manover, fo auch im Welbe, feine Batterie mitten auf ber Sohe aufftellen, ftatt fie fo meit wie möglich hinter ben Sobenrand gurud= augiehen, und er wird baburch ben Flinten ber Buren wie früher, fo auch iett Gelegenheit geben, die Mannschaften einzeln und ficher wegzupugen. Der englische Infanterie-Offizier wird, wie auf bem Manoverfelbe, feine gange Be= ftalt gum Riele bieten und feine Mann= schaften Salven Schießen laffen, wie feine Borfahren bie ihrigen bei Waterloo Salven ichiegen liegen. Er fennt es nicht anders. Er weiß mobl, daß in anberen Armeen auf bas Schühenfeuer Werth gelegt wirb, aber er weiß nicht. baß biefes Feuer eine höhere Birtung hat, weil es ein befferes Bielen ge-

einigen Tagen in bem Militarlager

Alberibot ftattgehabten Befichtigung

ben für Transpaal beftimmten Trup-

pen: "Saltet nicht ju eifrig am alten

hertommen feft". Den Infanterie-tommanbeuren machte er ben Bormurf,

bag fie au forgfam barauf bebacht

maren, fcon ausgerichtete Linien gu

haben, und daß fie andererseits zu wenig Werth auf die allgemeine Rich=

tung und bas Gelande legten. Sie

flammerten fich zu ängstlich an bas

Salvenfeuer, während bem Solbaten

als Inbivibuum erlaubt fein mußte,

gu feuern, wenn er ben Feind fahe und

eines Treffers ficher mare. General

Buller ift ber febr berftanbigen Un-

ficht, baß fünf wohlgezielte Schuffe, bie in ben Feind einschlagen, ehe biefer bar-

auf borbereitet ift, einen größeren Gin-

brud bervorrufen würben, als fünfzig

Gattung in ben Schatten ftellt. Much

löfte Rompagnie follte fich dem Gelande anpaffen, Die Richtung innerhalb ber Rombagnie mare bon gar feinem Berthe. Das Aufrechterhalten ber all gemeinen Richtung nach bem Feinde ift für ihn das Wichtige, und wer einmal ein Manover in England mitgemacht hat und weiß, wie bie Schüten häufig einen formlichen Bintel gegen ben Feind bilben, nur um bie Richtung in ber Rompagnie festzuhalten, ber wird Sir R. Buller Recht geben, baf er biefem wichtigen Grundfat ber "Front nach bem Feinde" noch einmal ordent= lich Ausbrud gibt. Mirb es helfen, bag Gir Rebbers Buller in letter Stunde biefe Beleh= rung eintreten läßt? 3ch bin ber feften Ueberzeugung, bag es feinen Ginfluß auf bie Offiziere ausuben wirb. Gie werden fturmen nach feinem Befehl, fie werden fich mit Beroismus bem Feuer was man bon Männermuth berlangen fann, aber - fie lernen nicht mehr in allerletter Stunde ablegen, mas ihnen bisher als einzig richtig golt, und fo werben viele biefer prächtigen Leute fallen, als ein Opfer beralteter militä=

Das pallendfte Gefdenk für Sochzeiten, Ramenstage, Oftern, Geburtstage oberWeih nachten ift ein "Garland"=Ofen ober Berb.

#### Des Raifers Marftall.

Der Pferbebefit bes beutschen Rai= fers ift in ber hauptfache in einem ein= fachen Gebaube ber Breitenftrage, in Berlin, gang in ber Nabe bes Schloffes. untergebracht. Aber auch in Botsbam befindet fich ftets ein bollgabliger Ba= genpart nebit Befpannung, felbft wenn ber Raifer ober bie Raiferin bort nicht anwesend fein follten. Die Durch fcnittszahl an Pferden ift 340, bon be= nen die Mehrgahl Rappen find. Befon= bers befannt find bie fechs prächtigen Tratehner, beren fich ber Raifer ausschlieglich bei großen Galajahrten be= bient. Sie find bon reinster Raffe und fteben im Alter bon 6 bis 8 Jahren. Ihr prächtiges schwarzes, feibenglan= gendes Well und bas ihnen innenwohnenbe Feuer muffen fofort Jebermanns Mufmertfamfeit erregen. Aber trok Die= fer schäumenden Rraftentfaltung mar die Schule, die fie burchgemacht haben, eine fehr ftrenge. Handelt es fich boch barum, bag ber Ruticher ber taiferli= chen Equipage feine Roffe fo bollflan= big in ber Sand hat, baß fie ber tlein= ften Zügelnachhilse pariren und fich burch nichts aus ber Jaffung bringen laffen. Much Die fonftigen faiferlichen Bespanne haben biefe Erziehung ge= noffen; denn der Raifer lägt den Rut= fcher auf feinen Spazierfahrten nur felten im boraus benachrichtigen, wohin es gehen foll. Er gibt vielmehr mahrend ber Jagb feinem Leibjäger mit ber Sand ein Zeichen, fobalb eine beftimm= te Richtung eingeschlagen werben foll, und biefer übermittelt es bem Ruticher. Oftmals beift es bann gang ploglich eine fcarfe Biegung im Strafenguge gu überwinden, fo bag, wie man fieht hobe Unforberungen an bie Beiftesgegenwart bes Roffelenters geftellt merben. Dem fpeziellen Gebrauch ber Rais ferin bient ein prächtiges Gefpann pon fechs Füchfen, wie benn überhaupt bie hohe Frau die braune Farbe bei ben Pferben in allen Schattirungen bevor= jugt. Für Paraden, Manover und fonftige Beremonien fleben ferner in ben taiferlichen Stallungen 60 weitere Reitpferbe bon ausgesuchter Schönheit, bie theilweise fremben Fürftlichkeiten. Gaften bes Raifers ober ben Altachees ber Gefanbtichaften bei befonderen Unläffen gur Berfügung gestellt merben.

Bweig= Gefchäfte: 3011 bis 3015 State Str., Nahe 81fte. 501 bis 505

Lincoln Alve. 219 u. 221 D.Rorth Hipe.

Main Store: 1901 bis 1911 State Str., Bwijd, Larrabee und Balfteb Str. nabe Zwanzigste. Chrlichkeit ist die beste Politif . . . Wir glauben es, benn wir haben damit Erfolg gehabt — wir find stets ehrlich bestrebt gewesen, einen reellen Dollars= werth für seben uns bezahlten Dollar zu liesern, die Interessen unserer Kunden so wahrzunehmen, daß jeder einzelne unser Freund bleibt. Ein zufriedener Kunde ist, wie uns unsere Erfahrung lehrt, die beste Anzeige. Es ist leicht, sie zu befriedigen mit unserem neuen, offenen Kouto-System, teine Sicherheit, keine Jinsen, keine Kollettors, keine unangenehmen Besuche beim Friedensrichter, keine Beröffentlichung, sondern die allergrößte Einfachheit.



Diese elegante 5-Stücke Parlor-Einrichtung -

nicht die befte, aber eine gute, dauerhafte und reell gemachte Parfor-Ginrichtung, welche fich überall gut ausnimmt ftell aus folidem harthol3 — feine Antiques oder Mahogann: Politur — Doppelt befestigte, feine ges \$12.60 hartete Stahlsedern an den Sigtanten und von geschidten Arbeitern gepolstert — aus gutem und bauerhaftem Material - wurde ju £20.00 noch billig fein-unfer Breis . . . . . . . . .

Matraken.

Carpets und Rugs.

Offen Mbende

bis neun

Uhr.

Ceht nach

mit bem

großen

Difd.

dem Schild

Dieje Partie umfaht alles Reue und Bunfchenswerthe. Die untenflehenden Preisanfegungen find ungewöhnlich niedrig in hinficht auf die gegenwärtigen Teppich-Breife.

Englische Bettzimmer-Augs, 36 Joll breiter einheimischer 54×36 Joll—werth 24c Terpisch — werth 1860-\$1.50-nur
27%Gojollice 31.40
Sammet-Rugs 51.40
Sammet-Rugs 51.40
Sammet-Rugs 51.40
Brachtvolle Mufter in Teppich aus Bruffels 33c

MAIN STORE-1901-1911 STATE STRASSE, Nahe 20ste STR.

manbirende birett für ein "großes

Uebel". Gine in Schühenlinie aufge-

"Saar" manchmal Moos ift, und bag "Ercelfior" gang gewöhn: lices Strob fein tann. Barum nicht guverläffige Baare taufen? Bir find bas einzige Dobel geschaft in Chicago, bas feine eiges nen Matragen anfertigt. Unfere Datragen merben unter pofitiper Garantie berfauft, und fonnnen gurudgegeben werben, wenn nicht bollig gufriebenftellenb

Gure Erfahrung in Matragen mag Ench gelehrt baben, bas

Rur Union-Arbeit, welche eine Garantie für fich felbft ift.

BRANCH STORES-3011-3015 STATE STR., Nahe 31ste STRASSE.

Offen Albende bis 9 11hr.

501-505 LINCOLN AVE., Nahe WRIGHTWOOD. 219-221 E. NORTH AVE., Ost von HALSTED STR.

> 99 CLARK STR., gegenüber bem Courthoufe.

Zwischendeck und Kajüte nach Deutschland, Gefterreich,

Schweiz, Luxemburg etc. Tampferfahrten von Rem Dort :

Dienstag, 10. Ott.: "Kaiser Wilhelm der Grobe", Erden ad Premen. Mittwoch, 11. Oft.: "Soutdbbart", nich Antworpen. Donnerstag, 12. Oft.: "Columbia", "Eyrch, nach hamburg. Samftag, 14. Oft.: "Statendam", Expres. nach Hotterdam. Samftag, 14. Oft.: "La Champagne"... nach Hobre. Samftag, 14. Oft.: "Leaulylbania", nach Sabre. Seinstag, 14. Oft.: "Leaulylbania", nach Sabre. Dienstag, 17. Oft.: "Trabe", Expres, nach Rremen. Mittwod, 18. Oft.: "Westernland", nach Antwerpen, Donnerstag, 19. Oft.: "Fürft Bismard", Greneng, nach Samburg,

Abtahrt von Chicago 2 Zage porger. Vollmachten notariell und fonfularifo. Grbschaften

egulirt. Boridus auf Berfeingen. Testamente, Abstrafte, Benfionen, Dille tarpapiere, Urfunden angefertigt.

Deutsches Konfularund Redisbureau, 99 CLARK STR

Office-Stunden bis 6 Uhr Abal. Sonntags 9-12 Uhr. K.W.KEMPF, 84 La Salle Str. Schiffsfarten

> gu billigften Preifen. Wegen Musfertigung von

Bollmachten, notariell und fonfulariich,

Erbichaften. Boraus baar ausbezahlt ober Borfoug ertheilt, wenn gewünscht,

wentet Guch bireft an Konfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gesuchten Erben in

meiner Office. Veulsches Konsular=

und Reditsbureau. 84 La Salle Strasse.

ARTHUR BOENERT. 92 La Salle Str. Schiffskarten nach und von

- Billig! Eisenbahnbillette. Diten, Guben, Beften, ju Egfurfioneraten Geldfendungen burd bie Reichspoft 8 mal mödentlid. Oessenlliches Molarial. Bollmachten mit tonfularifden Ben glaubigungen.

Erbichaftsfachen, Kollektionen Spezialität. Arlor gu verleifen auf Grunbeigenthum im Be-Erfte Supotheten ftets an Band.

92 LA SALLE STR.

6 bis 10 Jahren. 3m Ottober und Upril jeben Jahres merben bie neu er= worbenen Fünfjährigen in "Training" genommen und bann nach fechs Monaten befinitiv in ben taiferlichen Marftall eingereiht, beffen Unterhaltungs= toften, Reppraturen und Reu-Ermerbungen jägrlich zwei Millionen betra-Alle biefe Thiere haben ein Alter von gen.

# Frstaunliche Werthe

Herren- und Knaben-Kleidern. Extra speziell für SAMSTAG.

"Little Bents" feinfte Beftee Unguge, Attitle Gents' feinge wence anzug, gemacht mit einfacher und doppels brüftiger offener Front Welte, ele-gant beseht mit seibenem Sammet, Milas und Perlmutterinöpfen, eine bolle Auswahl der besten Perthe, die jemals offerirt wurden, zu 6.00, Samftag 10.00 1.98 Blaue Chindilla Reefer Rode fur

feine Reefer Röde für Anaben, ge-macht aus ganzwollenem schwarzem, blauem und braunem Kerfen, mis großem seibenem Sammetfragen und Berlmutterknöpfen, After 3 bis 8 Jahre, 3.98 Rnaben, mit großem Matrofentra-gen ober Sturmfragen, Ulter 3 bis 8 3abre, 1.25

ut debetröde für Manner, gemacht aus im priirtem Deringbone Covert Tad, gefütert mit wollenem italies nichem Luch, ein elegan: 3 10 tes Kleidungsftud,

beine gangwollene ichwarze ober blaue Rerfen Brighton Rappen für Manner, mit boppeltem Band, mit Seibe gefüttert, ju Somukladien.

Dübsch ornamentirte sehr tleine Meffing-Mantel-Uhren, mit janch Zifferblatt, wib. 98c, zu 39c Silberplattirte Kinder-Sets, per Set von 3 Stüden, wih. 25c, zu ... 15c Handsdjuhe und Halstrachten per Boar . 2 Groß Gatin Stod Rragen für Damen,

neuche Racons. - 25c Regenschirme. für Damen, gemacht mit Stabiftange und fanch Griff, mit Sterlinglilber 1.50 befdlagen, wth. 2.50, gu

3 Icharfe Unterzeug-Bargains Bartie 1 - 18 Riften ichwere Unterhem: ben und Unterhofen für Manner, aus be: werth 75c, 3u.

Rartie 3 — 200 Duhend ichwere gangwollene sanch gestreiste, sliehgefütterte
Unterhemben und Unterhosen für Knaben, Größen 24 bis 34.

Capes und Jakeis. Golf Capes für Tamen, gemacht von seinem gangvoll. Shavel, mit Kapnes, völlig 1812 werth, theziell Donnerstag für Barten Besch Allisch Capes sir Damen elegant besieht sie bengefüttert, großes Afortiment, alle Breise von 18.00 berunter bis auf Barten Barten Barten ben 18.00 berunter bis auf 8.75 auf Damen-Jadets, gemacht v. feinem ganzwoll. Kerley, in lohfarbig und schwarz, durch weg feldengestütert, reich besetzt m. Strapf und Perelknöpfen — regul. \$10.00. Reis-dungsfüld — 7.50

Touck (Affreshan, Mänder und Kähre mit Lerjed Straps befeht, durchweg mit Mear-ill actifiteet. — idealist Samfiag zu Addhen-Jadets in Nobelth, Boucke, Kerjed und Verdeber Luch, elegant beleht, mit Ka-dupt, Matrofentragen und Braids, speziell für Samfiag von 7.50 derunter auf

1.48 Korfets und Shawls. Bangwollene Beaver Chawls für Damen

mit fanch Borre und dappelt geknoteter (mit Seide) Franse, 5.00

Bukmaaren. 1.48
aben-Süte für Damen, alle
Shapes, ju 48c Facons, neuche Soboré, 3u 2000, 1,48, 1.25, 98c und 2000, 1,48, 1,25, 98c und 2000, 1,48, 1,59, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50,

Postbestellungen beforgt.

Finanzielles.

# Foreman Bros. Banking Co.

Suboft-Ede La Salle und Madifon Str.

Sapital . . \$500,000 ueberiduß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Prafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bice-Braffbent, GEORGE N. NEISE, Raffirer,

Magemeines Bant : Gefdaft.

Route mit Firmen und Brivatperfonen erwünscht. Geld auf Grundeigenthum

au berleihen. mi.fr.fo,bm



G. Pauling, Geld zu verleihen auf Brund. eigenthum. Erste Sppotheken

zu verkaufen. o o und ofine Kommission 510 0 C. C. Boon 70 Dearborn Strasse Bimmer 1-Phone Centr. 227

Reine Rommiffion. H. O. STONE & CO. Unleihen unf Chicagoer 206 LaSalle Sir. gebeffertes Grundeigenthum. 4 Azleph. 681., Cj

Small Egg, Range und Cheftnut, ju den viedrigften Marktpreisen.

E. Puttkammer, 103 E. Randolph Str. Mile Orders werden C. Q. D. ausgeführt.

177 Weft Madison Str. Möbel, Teppiche, Defen und · Saushaltungs:

Ertratt von Mals und Sopfen,

Grunbeigenthum, Schabenersapflagen, Banferotte.

Freies Auskunfts-Bureau.

\$2.50 Koffen. \$2.75

Judiana Lump. \$2.75 Birginia Lump. \$3.00 Hoding ober B. & D. Lump. \$3.50

Gendet Auftrage an Bimmer 304 Schiffer Building.

Gegenstände

ju ben billigften Baar-Preifen auf Rrebit. \$5 Ungahlung und \$1 per Boche taufen \$50 werth Waaren. Reine Ertrafoften für Musftellung ber Bapiere. mmfr, mg16, bw

Bertudt unfer Invigorator Brayaret Gottfried Brewing Co.

J. G. GROSSBERG, Rechtsanwalt und Rathgeber,

Unity Bldg. Suite 844-848. 79 DEARBORN STR. Telephon Main 2997. 28ag momifr, 2m

Bobne toftenfrei tollettirt; Medibladen aller Art prompt ausgeführt. 92 JaSalle Str., Jimmer 41. 4m2'

### Telegraphische Nolizen.

Inland.

- Un bem Musftanb im Cramp's schen Schiffsbauhof in Philabelphia follen jest brei Biertel ber Angeftellten betheiligt fein.

- Die Großgeschworenen in Ma= rion, In., haben jeht gegen 28 Perso= nen bie Unklage bes Morbes in Ber= binbung mit ben Streit-Unruhen in Carterville erhoben.

- In Sabana, Cuba, wurde eine, bom Gewertichafts=Berband einberufe= ne Berfammlung bon ber Polizei ge= fprengt weil die Ginberufer feine besondere Erlaubniß für die Abhaltung ber Berfammlung ermirtt hatten.

- Der Dampfer "Leona" bon ber Mallory-Linie ift auf bem Gaft Riber in New York berbrannt und untergegangen. Die Labung, welche auf 250,= 000 bis 300,000 Dollars geschätt wird, ift böllig berloren gegangen.

-In Weft Superior, Wis., find jegt etwa 600 Frachtberlaber am Streit, und es wird beinahe gar feine Fracht berladen. 150 Mann, welche aus Min= neapolis als Streitbrecher gebracht wur= ben, gingen bis auf 23 ju ben Strei= fern über.

- General James R. D'Beirne in New York hat geftern Abend befannt gemacht, bag er bom Prafibenten Rruger zum außerorbentlichen Rommiffar für die Transbaal=Republit in ben Ber. Staaten ernannt worden ift und ange= nommen hat.

- Mis ber 15jährige henrh Anopp in Burlington, Ja., feiner Mutter bei= ftanb, bie bon feinem Bater gefchlagen wurbe, jagte ber Bater ben Jungen in bas zweite Stodwert, - worauf biefer einen Revolver ergriff und ben Bater burch einen Schuß in die Bruft töbtlich bermunbete.

- In Dallas, Tex., wurde geftern bie zerfette Schlachtfahne bon "Terrh's Teras Rangers", welche im Burger= frieg bon Unioniftentruppen genommen worben mar, wieber bom Staat Inbiana, refp. bon feinem Gouberneur, ben Ueberlebenben jener Ronföberirten= Organisation in aller Form gurudgege= ben, unter bem Austausch enthusiafti= icher Reben.

- Die Deutschen bon Des Moines, Ja., feierten geftern ben "Deutschen Tag", refp. bie Landung ber erften beutschen Rolonisten in Umerika im Oftober 1683. In ber Feftberfamm= lung im Auditorium hielten Oberft Gi= bod, Guftab Donald und ber Rabbi Connenschein gunbenbeReden, in benen u. 2. ber Philippinen = Rrieg und ber ameritanisch = britifche Bundnigbufel fcarf fritifirt murben.

- Aus St. Johns, N. F., wirb ge= melbet: Ein Schooner mit 220 Stück Gepäck, welches Paffagieren bes turg= lich in ber Meerenge von Belle Isle ge= icheiterten britischen Dampfers "Scots= man" gehören, ift in Change steb an= gefommen. Der Rapitan bes Schooners beansprucht \$40 per Batet Bergungs= gelber, indem er behauptet, bag Rapi= tan Strimfbire bom "Scotsman" ibm eine besondere Belohnung bafür ber= fprochen habe, wenn er Bepact anftatt gewöhnlicher Labung bergen würde. Wahrscheinlich wird bie Hilfe ber Ge= richte in Unspruch genommen werben, um ben Rapitan gur herausgabe ber Sachen zu zwingen. marnon auffinn

#### Musland.

- Das ruffische Flottenbudget für 1900 foll fich auf bie riefige Summe bon 871/2 Millionen Rubel belaufen.

— Abermals ift bas Gerücht ber= breitet, Deutschland werbe nächstbem Franfreich Dotumente guftellen, welche gur Aufhebung bes Urtheils über Drepfus führen murben!

- Der Parifer Rorrespondent ber Londoner "Daily News" fagt, sowohl Frankreich wie Spanien würben jebe Abtretung bon portugiefischem Gebiet in Oftafrita an England als eine un= freundliche Handlung betrachten.

- Der ichwedische Minister bes Muswärtigen und ber fcwebifche Rriegs= minifter haben bem Ronig Osfar ihre Abdankung eingereicht. Mit sem Rudtritt bes Erfteren find bie Normeger besonbers zufrieben.

In ber fübamerifanischen Republit Benezuela follen neuerdings bie Regierungstruppen in zwei Gefechten bie Aufftanbischen geschlagen haben. Es find jest Unterhandlungen zwischen ben beiben Barteien im Bange.

Infolge ber Migernte in Finnland find bie Lanbleute in Die Rothmenbigfeit berfett, Baumrinbe, bermifcht mit erfrorenen Rartoffeln, gu effen. In bem Diftrift bon Alabo, mo fonft bie Ernte gut auszufallen pflegt, ift wenig Mehl borhanben.

- Die ruffifche Regierung hat ben ameritanischen Gefandten in Renntniß gefest, bag bie Erben bes Umeritaners Unthony Pollod, welcher im Juli 1898 beim Untergang ber "Bourgogne" mit feiner Frau ertrant, zu einem Preise bon \$100,000 berechtigt seien, welchen bie ruffische Regierung für bie Erfin= bung eines Lebensrettungs=Apparates während eines Schiffbruches ausgeset hatte.

- Giner Depefche gufolge, aus Ras Sibutil, Arabien, in Paris eintraf. lanbeten fürglich inbo-britische Truppen an ber Rufte bon Comali und hatten in ber Nabe von Berbera ein Ge= fecht mit ben Streitfraften bes Arabers Mullah, genannt Sheit Mohammeb Saleh, welchen die hinterland-Mufelmänner (bie fich im Aufstand gegen bie Abeffinier befinben) jum Mabbi proflamirt hatten. 27 Somali-Rrieger murben getöbtet.

Die Deutsche Rolonialzeitung fagt in einem Leitartifel über bie Regerrepublik Liberia unter Unberem: Liberia muß nothwendigerweise balb aufhören zu exiftiren. Frankreich und England arbeiten beide barauf bin, bas Land gu annettiren. Für Deutschland

ift Liberia bon größtem Werthe, na mentlich für Ramerun. Zwei Drittel ber Geschäftsfirmen in Liberia find beutsch, und Deutschland muß beshalb feben, bag es einen Theil bes Gebietes ober bas gange erhält.

Dampfernagrichten.

Mingetommen. Rew Nort: Bennsplvania von Hamburg; Bofton City von Swanjea; Setla von Kobenbagen u. s. w. Reapel: Aller, von Rew York nach Genua. Liverpool: Rew England von Bofton. Loubon: Wohant von Rew York. Glesgad: Hurnefit von Net York. Damburg: Patria von New York.

Rew Jorf: Barbarossa nach Bremen. San Francisco: Mariposa nach Honosulu u. s. w. Boulogne: Maasdan, bon Kotterdam nach Rew Port. Albgegangen.

#### Lotalbericht.

#### Stadtrathsfigung.

Einsetzung einer Prüfungs-Behörde für Kahrstuhlführer.

Das Polizeis und Zivildienft:Des partement foll ,, fondirt" merben.

Mit 38 gegen bie 17 Stimmen ber Albermen Coughlin, Gunther, Bite, Fid, Mappole, Conlon, Brown, Bettis bone, herrmann, Goldzier, Olfon, Belm, Butler (25. Warb), Babenoch, Gibmann, Mabor und Relfon hat ber Stadtrath geftern Abend unter Aufhe= bung ber Geschäftsregeln eine bon 211= berman Rector eingebrachte Orbinang angenommen, welche Fahrstuhlfüh= rer berbflichtet, fich bon einer eigens hierfür eingesetten Prüfungsbehörbe einen Berechtigungsichein gur Musübung ihres Gemerbes ju ermirten. Auf biefe Beife hofft man, ben man= cherlei Unfällen thunlichft borbeugen gu fonnen, die bisher burch unfähige Fahrftuhlführer herbeigeführt murben. Wer fortan als Fahrstuhlführer fungirt, ohne bie benöthigte Ligens gu be= figen, foll mit Gelbstrafe in Sohe bon \$20-\$100 belegt werben, und eine gleich hohe Strafe trifft jeden Sausbe= figer ober Miether, ber einen nicht re= gelrecht lizensirten Fahrstuhlführer anftellt. Gemäß ber Rector'ichen Orbinang

muffen Fahrftuhlführer mindeftens 21 Jahre alt und bon tabellofem Charafter fein. Ihre theoretischen und brattischen Fachtenntniffe haben fie bor ber Prüfungsbehörde barzuthun; bestehen sie das Examen nicht, so werden ihnen bie zwei Dollars Unmelbegebühren Buruderftattet. Ber fich im Dienfte unguberläffig erweift, bem tann bie Priifungsbehörde ohne Weiteres bas Diplom wieber entziehen. Jahrftuhl= führer = Afpiranten muffen ebenfalls eine Ligens ermirten, burch welche ihnen bie Erlaubniß ertheilt wirb, unter Aufficht eines regelrecht ligenfirten Fahrftuhlführers bas Gewerbe eines olchen auszuüben; die "Lehrzeit" bauert 6 Monate und wenn ber Ufpi= rant am Ende berfelben bas vorge= schriebene Eramen besteht, so erhält er feinen vollgiltigen Berechtigungsichein. Die Brufungsbehörbe wird bom Ma= por ernannt. Diefelbe foll aus zwei Fahrftuhlführern und einem Fahrftuhl= fabrikanten bestehen; ihre Amtszeit mahrt zwei Jahre. Minbeftens einmal im Monat muß ein Eramen abgehalten werben, und es gehört weiterhin zu ben Pflichten ber Prüfungsbehörde, auf ftritte Befolgung ber Ordinang zu ach= ten und etwaige Zuwiderhandelnde gur Rechenschaft zu ziehen. Zehn Tage nach erfolgter Ernennung tonftituirt fich die Prüfungsbehörde burch Erwäh= lung eines Prafibenten, eines Getre-Letterer tars und Schahmeifters. muß \$5000, ber Gefretar \$2000 Burgschaft ftellen. Alle Ausgaben muffen aus ben einkommenben Ligensgebühren und Strafgelbern gebedt merben; ber Sefretar erhalt ein Jahresfalar bon \$1200.

Fahrstuhlführer haben jährlich einen Dollars Regiftrirungsgebühren gu gab= Ien; Ufpiranten muffen minbeftens 18 Jahre alt fein.

Angenommen murben gestern Abend auch noch zwei weitere, von Alberman Rector eingereichte Ordinangen, die ber jegigen Stabtberwaltung, wenn auch geschickt verstedt, einen Seitenhieb ver= fegen. Befagte Orbinangen verfügen nämlich eine "Sondirung" bes Polizei= Departements und ber Zivildienft=Ber= waltung feitens ber betreffenben ftabt= rathlichen Musschuffe, um "Ermit= telungen für bie nächftjährige Bermilli= qung zu machen" und "um die wiber= fprechenben Gerüchte in Bezug auf bie Umtsführung ber Zivildienftbehörbe gu

untersuchen". Manor harrifon betirte ben Befclug bes Stabtraths, ber "Chicago Labor Worlb" ben Rontratt für bie amtlichen Anzeigen zu geben, ba befag= tes Blatt feine genügende Berbreitung habe. Das Beto wurde mit 36 gegen 22 Stimmen aufrecht erhalten, und ber Befchluß gefaßt, von Neuem zu Ungeboten für ben Stabtbrud einzulaben.

Gine bon Alberman Olfon einge= reichte Orbinanzvorlage verlangt, bag fortan in allen Sotels, Flatgebäuben und Logirhäufern, die mehr als vier Stodwerte boch find, beftanbig ein Bachter angeftellt fein foll. Die Borging vorerft an bas Auffigs Romite. Demfelben Romite wurde eine Borlage bes Alberman Fowler überwiesen, wonach bie Weftseite= Strafenbahngesellschaft auf ihrer Late Str.=Linie zwischen Babafh Abe. und Meft 40. Abe., in ben früben Morgen= und Abendstunden wenigstens alle sechs Minuten einen Zug laufen laffen foll.

Alberman Alling reichte eine Bor= lage ein, wonach bie Stabtrathsfigun= gen fortan Montag Nachmittags, um 3 Uhr, abgehalten werben follen; bie= felbe wurde bem Musfchuß für Gedättsregeln überwiesen.

Des herbstfestes wegen findet bie nächfte Gemeinberathsfigung erft am Montag, ben 16. Ottober, ftatt.



THENRY CHATTON Offen Camftag Abend bis 10 Uhr.

Ein hübsches Jest-Jouvenir für jeden Käufer.

remde

\* \* \* in der Stadt

Irgendwo, bei irgend welcher Gelegenheit, ju irgend einer Zeit habt Ihr Alle icon bon The Sub gebört. Es ist der größte Kleiderladen der Welt und eine der größten Sehenswürdigkeiten im Chicago'er Geschäfts - Mittelpuntt. Viele von Euch haben es geschen. Tausende noch nicht. Euer Besuch unseres Festes ist größtentheils ein Ausklug, Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen, und es ist nur na-türlich, daß Ihr das Größte seder Art zu sehen wünscht. Es gereicht uns daher zum Bergnügen, zu-

fammen mit anderen großen Kaufleuten Chicago's, Euch einzuladen, The Hub Gurem Reise-Handbuch einzuberleiben und es zu Eurem Haubtquartier zu machen während Eures Besuches in der Stadt. Beiläufig könnt Ihr Euch unsere großen speziellen Kleider Def ferten für das be fix u Nute machen, die speziell für diese Gelegenheit für Besucher von außerhalb arrangirt sind, und wir garantiren positib, daß die Breisse, die wir berechnen, absolut die niedrigsten in Chicago sind, die sich mit Dualität vereinigen lassen. Es ist ganz gleich, was Ihr braucht in Währners und Lucker Paleinern es ist alse kier und in arkivate Alexand sonitive in Amerika, und Ahr sindet eine Armee Männers und Knaben-Kleidern — es ift alles hier und in größerer Auswahl als irgend sonstwo in Amerika, und Ihr sindet eine Armee durchaus ersahrener Berkäufer, die bereit stehen, Euch durch das ganze Gebäude zu zeigen und jeden Gurer Wünsche zu befriedigen. Zu Sheren dieser Gelegenheit haben wir den Laden in einer den herbst: Festlichkeiten entsprechenden Beise geschmuckt — und zur Bequemlichkeit der Tausenden, die, wie wir wissen, The Hub zu sehen würschen werden wir jeden Abend die 9 Uhr u. Samstag Abend bis 10 Uhr offen halten. Serbifteste Offerten in seinen ganzwollenen Cassimere Angügen für Männer — ausge.
geichneter Schnitt—in bellen und duntlen Schaftirungen — sechs berichiedene
Muster zur Auswahl-dies find Angügen für Männer — ausge.
auf die Ind. gate berkaften der Angügen für Männer — Sad
und Frau Auswahl-dies sind Angügen für Männer — Sad
und Frau Einste — gemäch aus garantiteten 20und, galat und raub gefnissten berucht bertäglichen berichiedene
Dienste zu leisten—und dieselben Qualis
täten werden ibastäglich in allen andes
ren Läden für \$10.00 vertauft — unser
Spezialpreis morgen ist nur .

Best-Offerten in den elegantesten Semi-Oreh-Anzügen für Männer — gemacht aus ausländischen und einheimis' schem Stoffen — in der Arbeit gleich den stoeneren Rundengeschneiberten Erzeugnissen — nach der neuesten Mode geschuitten — in ir Tauften diese Partie letzte Boche von Amerika allerbesten In weniger als den Gerstellungssossen — nie felben sind "up-to-date" in jeder Reziehung und wurden gemacht um zu \$30 und \$22 versauft zu werden — Eure Auswahl von irgend einem Anzug in der Partie worgen für nur . Bit soden Euch freundlicht ein, morgen unsern großen Floor mit leberziehern zu besinden, und die außges behnteste Auslage von außeren Arcivungsfüschen sier Männer zu besichtigen Der ganze vierte Floor ist und kleberziehern gewidmet, und wir daben 10,000 Aleidungsstücke von welchen Ir euch und zu er auswahl für den Gerbit und Winter treisen könnt. Dieseldben umfassen die neuesten klediamsten Woden in rauben und gatz sinische Stoffen — einschließlich des "Ragsan", des "Cheterziehe" und "Aaddoch" alles modische und gut possen allen Breise in "The Habe" von



Fest-Preise in Hüten und Pelzen.

## Herbstfest-Ausstattungen.



Feine Fahr-, Stragen- und Dref-Handiduhe — 200 Dugend modische neue Muffer, soeben erbatten und morgen zum ersten Mal ausgestellt — in echtem Mocha und Rennthier — einsache und englische Augennährte — Sandsichuhe, die andereino zu 21.25 und 21.50 verlauft werden — unser schube, bie anderstwo au \$1.25 und \$1.50 vertauft werden — unser Peris morgen nur Fance Derbe Demben für Männer — eine ganz neue Nartie soeben erdetten — iedes Stild mit zwei abnehmbaren Kragen und einem Baar abnehmbarer Gelent-Wannschetten — alles neue Musser — sie werden überalf zu \$4.50 vertauft — unser speziellen bereichten Gelent-Verläm morgen nur . 790 Keine natural Kameelsbaar und Verdu geripptes Unterzeug — in sechs oder sieben verischennen Farben — alles Wintergewichte, die gewöhnlich zu 490 Keben der Verläm werden nur . Feines ganzpwollenes Unterzeug sier Männer — bereb gerippte Buderlauft werden und Worfles, die speke ganzbudlenes Unterzeug sier Männer — bereb gerippt — Bodh sitting — auch seine Katural und Worfles, die spiete zu \$1.50 vertauft werden — offeriet in diesen Workensche gerfauft werden — offeriet in diesen Workensche und aus australischer Lammwolle— ausgezeichnetes Unterzeug in der Wänner-Unterzeug aus australischer Lammwolle— ausgezeichnetes Unterzeug in der Wänner-Unterzeug aus australischer Lammwolle vor sind verschen der geleich verzeug in der Bestehung eine der genacht in vier oder sind verzeugen und erwende in verzeugen und eine Wänner-Unterzeug aus australischer Lammwolle ausgezeichnetes Unterzeug in der Wänner-Unterzeug aus auftralischer Lammwolle vor sind verzeugen verzeugen und verzeugen von der sind verzeugen von der der verzeugen verzeugen von der sind verzeugen verzeugen von der der verzeugen verzeugen von der der verzeugen verzeugen von der verzeugen ver

lerzeug in jeder Beziehung — boll regulär gemacht in vier oder fünf verschie venen Harben — auch feines doppelbrüftiges Unterzeug — welches fpäter fü Le verfauft werben wird — unter fpeziell niedriger Preis \$1.50 jür diesen Borversauf morgen nur

Fest: Cfferten in bubichen Ueberroden für Manner—gemacht aus feinen Cobert Stoffen und herringbone Worftel Cheviors — biefelben find mit ober ohne Sammet-Aragen, wie Ahr wunfcht, und find find worftel geschnitten und finished — es find wirfliche \$15 Werthe, aber morgen ist unser Breis nur Große Teft-Offerten in unserem riefigen Beinkleider-Departement.

Rein ganzbollene Hofen für Männer—garantirt nicht aufzureißen—bühiche, modische Muster — fart \$2.00 gemacht und garantirt zu passen bei en berth sich nur dibibiche fance Worked Hofen wirtlicher 23 Berth sir nur dibibiche fance Worked Hofen für Männer—in allen den neuesten Mustern und zugeschnitten um auch bie Aufvruchsvollten zu verfrigen — durchweg gut geschneidert u. verth \$4.50 — Gure Auswahl aus \$3.25 bieser Bartie morgen für nur feine Dreß und Semi-Oref Hosen die Manner — gemacht aus den seinscheinschen Elossen-im Kassen, in der Arbeit und Mode gerade so gut wie dieseine Geneider aufertigt zu \$10 und \$12 — unsere Preise

# Felt-Offerten in hochfeinen Knaben-Kleidern.

Feile-Preise in Ueberröden und Reefers für Knaben — die Ueberröde sind für Knaben im Alter von 3 dis 16 Jahren, und sind aus feinen ganzwollenen Friezes, Cheviots, Kerseys und Gerringdome Streisen gemacht, in Grau, Braun, Blau, Edwarz und Jodialsen—gestütert mit einschden und sach einem ganz vollenem "Long-Nap" Chindisla gemacht — des Aretes sind sür Knaben—morgen Eure Auswahl den der Verless sind sie Knaben—morgen Eure Auswahl entweder der Verlessen zugen der Keefers, die andersvo sie series, in blauen, schwarzen, beckehem—sie nich gemacht — gestütert mit seineren Keefen—sie in Riechelen-Anzigen für Knaben—Alter 1 die 18 g. – seine Keefers, in blauen, schwarzen, deutschen den Ueberrod oder Reefers, in blauen, schwarzen, deutschen von Ueberrod oder Reefers zug, durchwegs mit Seide genähe — raube Kanten, lapped side sie sie genähe ein Koch, der anderwo sie kleben genähe — raube Kanten, lapped sit kleben genähe — raube Kanten, lapped sit kleben genähe — koch kleberrod genähe wird vorgen, nur der Stoffe, die garantirt sind, kich ausgeziechnet zu tragen—in den euchsch seinen Genähen werden sie kanten der Koch vorgen, nur der Stoffen der Anzigen der Kanten und die Anzielen genähen der Koch vorgen, nur der Koch vorgen, der in Anzielen Breis morgen, nur der Verlächen gerüberreit der Gerieden zu Knighe für Knaben — unser haben die Stoffen der Gerieden und Dischwarzen und fanco Plaide, Erreisen und Wischwarzen und sichwarzen und fanco Plaide, Erreisen und Wischwarzen und diechen geschieden und Wischwarzen und Steingen und Verlächungen geschieden und Wischwarzen und Steingen geschieden und Wischwarzen und Steingen und Verlächungen geschieden und Wischwarzen und Steingen und Verlächungen geschieden und Wischwarzen und Steingen und Verlächungen geschieden und Wischwarzen und Verlächungen geschieden und Wischwarzen und Steingen und Verlächung und keiner de

woff-Mitgen für Anaben—
blau und fancy 48c

Eerbb-dite fürRnaben—98c

Beffere Sorten ju \$10, \$12, \$15, \$18 n. \$20. \$1.50 fanch gestreifte Sweaters 75c Oneita Kombination-Unfür Knaben—berfch. 98c terzeing f. Knaben—45c



### Großer Hpezial-Verkauf von Kchuhen.

Eine große fpezielle Gelegenheit für Frembe, Die Soube gebrauchen- ber Bertauf bes ausgezeichneten Banbes werfers Lagers von feinsten Derbit- und Winter-Schuben für Manner bieten Fremben eine Gelegenseit, wie fie mahricheinlich noch nie gubor hatten. Bir fauften alle welche Bandewerter batte - volle 2000 Paar bon ben feinften englischen Emaille Patentleber Souben für Manner. Bandewerter bertaufte fie im Retail für 49.50, ta und \$5.00. Er giebt fic aus bem Geichäfte gurud und afgeptirte unfere Offerte bon weniger als ble \$2.25 am Dollar-3hr fonnt morgen irgend ein Paar Schube, bas 3hr feht in dies. iconen Partie, haben i. Grobe fpezielle Feftwoche-Offerten in feinen Damenfouben - einfoliehlich all bie nenen Opera und mannere artigen Leiften — leichte und schwere wolted Sohlen—in Winter Can, schwarzem Bog Calf und Blei Rid Geber — niedrige und Military Absabe — anderswo mubt Ihr positiv \$4.00 bezahlen fur dieselben Gorten, \$2.95 aber biese Woche machen wir diesen speziell niedrigen Breis von

#### Findige Ginbrecher.

Sie vereiteln ein großartig geplantes Gastmahl.

Frau G. C. Bierce, Rr. 5017 Calumet Abenue, hat geftern Abend ihren Freunden und Befannten ein großes Gaftmahl geben wollen. Da ihre eige= nen Borrathe an Silberzeug und toft= licher Leinmand für den Tafelgebrauch bon gefälligen Nachbarn babon gufam= men fo viel fie nur fonnte. - Befiern Bormittag fandte Frau Pierce ihre Schaffnerin aus, um einige Gintaufe zu beforgen. Dann machte auch fie fich auf ben Weg, um noch eine geftidte Tifchbede gu holen, welche eine Freun= bin ihr für ben Abend überlaffen woll-Die Wohnung mit ben angehäuf= ten Schätzen war nun unbewacht. Das haben Einbrecher fich zu Rute gemacht und alle bie fconen Gilberfachen und das prächtige Leinenzeug fortgeholt. Die geftohlenen Sachen ftellen einen Be=

sammtwerth von etwa \$1400 bar. Frau Marion Brabburn fah fich am Mittwoch Abend ben "Ehrenhof" in der State Str. an und lieft inbeffen ihre Wohnung, Rr. 1219 Babafh Abenue. ohne Aufficht. MIs fie heimtehrte, mach= te fie bie betrübliche Entbedung, bag ein Dieb bas Berfted entbedt hatte, welches fie für ihre Schmudfachen ge= wählt. Gie hatte bie Sachen nämlich in einen Dfen gelegt. Der Dieb hatte sie bort gefunden und mitgenommen. MIs muthmaklicher Thäter ift geftern ein gewiffer 21.3. Watfon berhaftet morben, ber bei Frau Brabsbury gewohnt

Die Heilfunst wird immer mehr zu einer wirklichen Wissenschaft; frisher experimentirte sie nur. Jest a. B. weiß man, daß um die schrecklichen Sämorrhofdalschmeren zu lindern, nur ein erweichenes Mittel in den Sig des Leidens eingeführt zu werden braucht. Jur Beauemlichkeit der Anwendung ift diese Mittel in die geeignetste Form gebracht; unter dem Ramen Muakessie ist es beribmt geworden. Die Anakessie ist es berühmt geworden. Die Anakessie ist es berühmt geworden. Die Anakessie ist es berühmt geworden. Die Anakessie ist ein allen Apolischen zu daben. Broden frei ungesandt durch P. Noustaedter & Co., Box 2418, New York.

#### Mues Leugnen war bergeblich.

Unter ber Anklage, ben Nr. 1216 Michigan Abe. wohnhaften 2. 20. Bearfon in ber Gaffe hinter bem Saufe No. 50 12. Strafe überfallen und um \$35 beraubt zu haben, ftanben geftern William B. Sall und T. J. D'Connel, borgeblich Angeftellte in Geschäftsbaufern an State Strafe, bor Richter Brinbiville. Die Arrestanten leugneten beharrlich, wurden aber bon Bearfon als bie Berüber bes Raubanfalles auf Das Bestimmtefte bezeichnet. Der Richter überantwortete bie Beiben bem Ariminalgericht.

\* Ein gewiffer W . J. Brandall wurbe gestern bon Polizeirichter Prinbiville auf die Anklage bes Raubes bin auf 173 Tage nach ber Bribmell gefanbt. Er war beschulbigt, ber Frau E.F. Fo-len aus Egglefton, Il., mahrend bieselbe fich in ber State Str. bie Deforationen befah, bas Portemonnaie ent-

#### Bantiers in Sigung.

Die "Minois Banters' Affociation"

Ein Dortrag über die Schönheiten des neuen Banferottaefettes.

halt in biefen Tagen im Great Ror= thern Theater ihren neunten Jahres= tonvent ab. Der geftrigen Eröffnung ber Berhandlungen folgte Nachmittage ein Ausflug nach den Parts und Bouihr nicht ausreichend erschienen, lieh fie levards ber Gubfeite, ber mit einem folennen Festmahl im Wafhington Bart-Rlubbaufe feinen Abschluß fand. In intereffanten Borträgen und Debat= ten wurden auch in ber heutigen Berfammlung bie 3mede und Biele ber Bantiers=Bereinigung lebhaft erörtert. Diefgebenben Ginbrud auf Lie Borer machte gestern ber Vortrag, ben Dorr 21. Rimball, Leiter bes Rredit=Departe= ments ber Firma Marshall, Field & Co., über bas Thema "Das neue Ban= terott-Gefet und feine üblen Folgen" bielt. Bur Erläuterung biefer Folgen führte er ein Beifpiel an. Bor Rurgem fei ein ihm wohl befannter Beichafts= mann aus Wisconfin zu ibm gefommen und habe um Rredit für Magrenanfaufe, die er bei Marfhall Field & Co. qu machen beabsichtigte, nachgefucht. We= nige Tage borber fet ber Betreffenbe aber erft, nach Inanspruchnahme bes neuen Banterott-Gefetes, burch ben betreffenben Richter im Nachbarftaate Wisconfin bon feiner ichweren Schulbenlaft losgesprochen worben; beghalb iei ihm ber Rredit berweigert worden. Da babe ber Betreffenbe alsbann ben Bemeis erbracht, baß er noch im Befit bon \$10,000 fei. Diefe Summe toare, nach berBehauptung bes Gesuchstellers, bon bem Abbotaten, ber fein Banterott= berfahren geleitet habe, bei ber Bufam= menftellung bes Bermögensbeftanbes einfach überfehen worden und fo fei er nach bem Banterottverfahren viel eher aablungsfähig, als er es je gubor geme= fen mare. Rebner ftellte bas neue Ban= ferottgeset als einen Miggriff ber Bunbesgefeggebung und als einen Ge=

#### Seche Brogent.

ice Geschäftswelt hin.

meinschaben für die gange amerifani=

Die Gepad-Agenten ber in Chicago einmündenden Bahnen werden hier bemnächft ihren Jahrestonvent abhalten. In bemfelben wirb befürwortet werben, Fahrgaften, bie unter ihren Bepädftuden Fahrraber haben, für beren Beforberung fechs Prozent bes Fahrgelbes gu berechnen, alfo g. B. für bie Strede von Chicago nach New Yort \$1.20.

### Intereffante Debatte.

Im Single Tax Club, No. 40 Ran bolph Str., wird heute Abend über bie am letten Freitag beantragte Shmpa-thie-Erklarung für die Filipinos und bie Boers bebattlet werben. Als Rebner haben fich unter Unberen bie herren Clarence Darrow, John 3. White, Clarence Moeller und Louis F. Poft angemelbet. Gintritt fret.

### Streichen den Paffus.

Die Silberfreiprägung von der "State federation of Labor" fallen gelaffen.

Die State Feberation of Labor, melche mahrend ber letten Tage gu Dan= ville ihren Jahrestonvent abgehalten, hat geftern eine neue Platform ange= nommen. In berfelben fehlt, bezeich= nender Beife, die früher bon biefer Dr= ganifation immer febr laut betontegor= berung, die Regierung folle, ebenfo wie Gold, auch Gilber freibragen laffen und gwar im Werthberhaltnig bon 16 gur 1. Gin bloges Berfeben tann biefe Mustaffung nicht fein, benn Delegat Jones machte, ehe es gur Abstimmung über die Platform tam, barauf auf= mertfam. Nichts bestoweniger ift bie Platform nachher einhellig angenom=

men worben. Bum Prafibenten ber Feberation wurde, an Stelle bes Chicagoers Charles Dolb, Robert G. Mclean aus Springfielb gewählt.

#### Die Berhandlungen fortgefest.

Bor Richter Dunne murben geftern die Verhandlungen in bem Schabener= fapprozeß fortgefett, welchen Jojef D'= Dan gegn die Northwestern=Bahn und bie Babash-Gifenbahngesellschaft an= hangig gemacht hat, weil bie genannten Rorporationen ihn angeblich auf bie schwarze Lifte gesetht haben. Mehrere Stunden hindurch wurden bon ben Ber= tretern beider Parteien über bie Streits frage, ob bas Zeugniß ber Gifenbahn= beamten, welche den Aläger mit seinem Gesuch um Arbeit abgewiesen hatten, zuzulaffen sei ober nicht, bebattirt. Die Unwälte ber verflagten Gifenbahnge= sellschaften machten geltend, daß bieses Beugniß ber Angeftellten unguläffig fei, weil bie Korporationen nicht für bie Angaben von Leuten, welche nicht mit= verklagt feien, verantwortlich gehalten werben follten. Unbererfeits beftanb ber Bertreier bes Rlägers barauf, baß nicht ber geringfte Grund vorlage, folches Beweismaterial auszuschliegen. Der Richter hielt fich bie Entscheibung über biefen Streitpuntt bor.

#### Lief ihre Entfduldigung nicht gelten.

Muf Betreiben bon Borfteber Crofette oom städtischen Strafenreinigungs= Bureau murben geftern bem Richter Prindiville die Fuhrleute Charles Rain, S. Swanson, Freberid Carlfon und 3. Rhan wegen Uebertretung ber einschlägigen Berordnungen borges führt. Die Verklagten fuchten fich mit ber Erklärung zu entschuldigen, baß fie, um ihren Pflichten nachtommen gu tonnen, bie Bagen hatten übermäßig belaben muffen; ber Richter ließ aber feine Entschuldigung gelten, und ber= bonnerte jeben ber Betlagten zu einer Belbftrafe im Betrage bon \$5 und gur Bezahlung ber Roften.

Cefet die "Fonntagpost",

#### 033333333333312222222**2**8**8**8 Jeden Albend bis 9 uhr offen.

# Ecke Blue Island Ave., Harrison und Halsted Str.

Gintauf, \$2.50 Angablung \$2 per Monat. \$50.00 Gintauf, \$5.00 Anzahlung.

\$4 per Monat.

Kredit für Alle—Bezahlt wie Ihr wünscht. Sehr großer Rochberd-mit fünf Söchern, nidels bergiert, großer Bods-ofen, garantiet was ben Jobsifanten und bon uns, werth \$15.00. Bors-taufspreis

\$8.66 Bollftandige Sauseinrichtungen.

\$10 Mnanbfurg \$6 per Monat, Boi größeren Beträgen fper gielle Bebins gungen, bie Gud jufagan. 433333333333318282828**2**888

Gintauf,

#### Uns dem Irrengericht.

John Lange, ber fliegende Buch= anbler, welcher bor einigen Tagen bon ber Polizei der Marmell Str.=Revier= wache in Obhut genommen werben mußte, weil er Symptome bon Beis ftesgeftortheit zeigte, murbe geftern bom Errenrichter nach ber Unftalt in Dunning gefanbt. Der Rrante litt nicht mehr an ber Manie, bag er Abmiral Dewen fei, fonbern fprach bavon, bem helben bon Manila einen großartigen Empfang bereiten zu wollen. brohte, daß er bie Polizei auf \$50,000 Schabenerfat verklagen werbe, weil diese ihn zwei Tage hindurch berhin= bert habe, feinem Geschäfte nachgu=

Dem Irrenrichter murbe geftern ferner auf Beranlaffung eines gewiffen Theobor Alberdine, bon No. 1449 Mary Unn Str., bie Frau Unnie Meher vorgeführt, welche in feinem Saufe, Ro. 631 Milbred Abe., gur Miethe mohnt. Da an zwanzig Rach= barn befundeten, bag Frau Mener fich im Bollbefit ihrer geiftigen Rrafte befinbet, fo entließ ber Richter biefelbe und legte ihrem Unfläger bie Roften bes Verfahrens auf.

#### Ploglich geftorben.

In Cherrhfield, Me., ist gestern ber hiesige Abvotat Coward R. Jewett im Alter von 38 Jahren einem Bergichlage erlegen. Der Berftorbene war Mitglieb der Advokaten=Firma John N. Jewett & Brothers und wohnte im Saufe Rr. 1866 Melrofe Str.

\* Unter ber Unflage ber Bauernfangerei hin wurde Ebward Barnett, ber Polizei als ein gefährlicher Bursche befannt, von Polizeirichter Prindiville bem Rriminalgericht überwiefen. Barnett foll bem in Reb Daf, Jowa, anfäffigen Farmer B. S. Broom \$110 abgeschwindelt haben.

#### "Rrieg den Befigern bon Lafterboblen."

So lautet die Parole, welche Polizeis chef Riplen feinen nächften Untergebenen ertheilt hat. Wie Detettive Bools bribge heute behauptete, wird ben im Ottober zusammentretenben Groß= geschworenen Belaftungsmaterial in Bulle und Bulle unterbreitet werben, auf Grund beffen nicht nur bie Leiter bon Lafterhöhlen, sondern auch bie haußbesitzer, welche ihre Säuser wiffentlich an Inhaber berrufener Lotale vermies then, gerichtlich belangt werben follen. Geheimpolizift Wooldetbge ift gegenwärtig der bestgehafte Mann im gangen "Lebee-Diftritt". Geftern Dittag wurden bie achtunbzwanzig Inhaberinnen bon übelbeleumbeten baus fern, gegen welche bie Septembers Grofgeschworenen Untlagen erhoben haben, bem Richter Waterman borgeführt. Da berfelbe aber gerabe mit ber Berhandlung eines Morbprozeffes beschäftigt mar, berschob er bas Berbor ber Betreffenden bis heute Nachmittag. Bittere Worte, ja Drohungen gegen ben Beamten Woolridge wurden ba laut weil die Berklagten in Erfahrung gebracht haben, daß er ben Großgefchwo= renen das Belaftungsmaterial für die Erhebung ber gegen fie anhängig ge-machten Untlagen geliefert hat. Mehrere ber Ungeflagten maren in Begleis tung bon Unwälten erschienen, energisch Bermahrung gegen bie Unfoulbigungen einzulegen, welche ber Detettibe gegen fie erhebt.

\* Richter Brentano feste geftern Bm. Brownson, welcher am 11. August ju fechs Monaten Saft im Countye nif verurtheilt murbe, in Freiheit und erließ ihm ben Reft berStrafe. Brown. fon war überführt worben, fich in bem Brogef gegen S. Rhle und U. Depburn ber bersuchten Zeugenbestechung foulbig gemacht zu haben.

Celet die "Fonntagpopu,

Abenduon

Smifden Montoe und Abams Str. CHICAGO.

Telephon Rain 1498 unb 4046. ebe Rummer, frei in's Saus geliefent ... 1 Cent ris ber Sonntagpoft . 2 Centi-rlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Unangenehme Entdedung.

Un Rolonien in ber Nahe ober Ferne haben die Bater der Berfaffung fo venig gedacht, daß sie ben Fall in dem Brundgesehe ber Ber. Staaten gar nicht borgesehen haben. In diesem ift nur bon Staaten und Territorien bie Rede, und von letteren auch nur in der offensichtlichen Voraussehung, bag fie als Staaten in ben Bund follen auf= genommen werben, sobald fie einiger= maken befiebelt find. Da nun für alle Staaten und Territorien die Berfaf= fung und die Gesetze ber Ber. Staaten n Umerika gelten, so ist gleich nach bem Abschluß des Friedensvertrages mit Spanien die Frage aufgeworfen orben, ob fie in ben abgetretenen Ge= ieten nicht ebenfalls sofort in Rraft treten mußten. Die Abministration hat das entschieden bestritten und ihrer= feits erklärt, baf in Portorico, auf Sawait und ben Philippineninfeln bor ber hand eine "Militarherrschaft" be= stehe, die erft aufhören werde, wenn ber Rongreß eine burgerliche Regie= rung an ihre Stelle gefett habe. Später tonne ber Rongreß für jede ber euen Erwerbungen besondere Befete achen und ihnen eine gang eigenartige Lellung zuweisen. Wenn er wolle, nne er fie gu Territorien machen, und

penn ibm bas nicht amedmäkig bunte.

tonne er fie auch als "Gigenthum" ber

Ber. Staaten behandeln. Bom Bunbes Dbergericht ift jeboch, wie ein Boftoner Lawher entbeckt hat, fcon bor 50 Nahren eine Entscheibung gegeben worden, die biefer Auf affung fogufagen ben Boben außchlägt. Als nämlich im Jahre 1848 Talifornia von Merico formlich an die Ber. Staaten abgetreten, und die geit= veilige Militärherrichaft burch eine "thatfächliche" Regierung abgelöft mor= ben war, wandte lettere nicht mehr ben Rriegstarif, fonbern bie allgemeinen Bollgesetze ber Ber. Staaten auf die nach California eingeführten Waaren in. Die Einfuhrfaufleute erhoben bier= gen Wiberspruch, murben aber bom Schften Gerichtshofe mit ihrer Bechwerbe abgewiesen. "Selbstverftand= ich", hieß es in ber betreffenben Ent= scheidung, "tann die thatsächliche (de facto) Regierung feine Gewalt ausiben, bie mit ben Bestimmungen ber Bunbesverfaffung, bes bochften Lanbesgesehes, nicht im Einklange fteht. Deshalb können in California auf Begenftanbe, bie in ben Ber. Staaten wachsen, erzeugt ober fabrizirt wor= ben find, feine Ginfuhrzölle erhoben verben, so wie umgekehrt in keinem an= beren Theile unserer Union folche Bolle n ben Erzeugniffen Californias er= oben werden burfen. Noch können in Salifornia neue Bolle auf folche fremd= lanbifche Erzeugniffe erhoben werden, ie bereits in irgend einem unferer Einfuhrhäfen Boll bezahlt haben, und war aus bem augenfälligen Grunbe. af California zum Gebiete ber Ber. Staaten gebort".

Da Brafibent McRinlen öffentlich uptet bat, baß Sawaii, Vortorico ind die Mhilippineninfeln uns ebenfo ut gehören, wie Louisiana und Teras. o follte es teinem 3weifel unterliegen. bak obige Entscheibung auch für fe neuen Erwerbungen gilt. Misbann fann ihnen aber ber Rongreß nicht gang nach Gutbunfen eine Musnahmestellung geben, fonbern er muß hnen dieselben Rechte gewähren und iefelben Pflichten aufburben, benen alle anderen Theile ber Ber. Staaten iterworfen finb. Namentlich fann er nicht von dem zwischenstaatlichen freihandel ausschließen. Er wird ben Buder aus Portorico und ben Tabaf on ben Bhilippinen gollfrei einlaffen nüffen und bie ameritanischen Fabri= anten nicht berhinbern tonnen, ihre Baaren zollfrei in die Rolonien einzu=

Warum biefe Entbedung ber Abmi nistration unangenehm ift, braucht nicht erst erörtert zu werden. Es liegt auf ber Sand, baß fie einerfeits nicht amerikanischen Buder= und Tabat= flanger bor ben Ropf ftogen und an= eterseits nicht auf die Rolleinfünfte in en Rolonien bergichten möchte. Runbftiide fprechen beshalb bie Soffna aus, bak bas Bunbes-Oher richt bie vor 50 Jahren gefällte Ent= beibung wieber umftogen und ber publitanifchen Partei ben Gefallen bun wird, fich ihren Unfichten über Stellung ber Rolonien gum Bunbe mzuschließen. Unmöglich ift bas nun Nerbings nicht, aber wenn ber höchste richtshof wirklich thut, was ihm qunuthet wird, fo wird ber Wiberftand en ben Imperialismus noch ge= altia gunehmen. Schlieflich ift bem eritanischen Bolte an feiner Ber-Mung und an einer undarteifichen echtsprechung boch bebeutenb mehr ge= als an einigen iropischen

#### "Columbia" - "Chamrod".

Much bie zweite Wettfahrt zwischen r englischen Schaluppe "Shamrod" bem ameritanifchen Boote - ober bielmehr ber columbia" eite Bersuch, eine solche ftattfinden laffen - ift erfolgloß gemefen. mehrstundigem Mühen erfannte bag es bollig unmöglich fein bie borgeschriebene Strede inbalb ber festgesetten Zeit abzufah= und ber geffrige Berfuch wurde, ber am Montag, eingestellt, um am staa einem britten Plat zu den. Berfagt auch bann ber Bind,

fo wird ein vierter ober fünfter Berfuch folgen muffen, und biefes Spiel mag fich bei jeber einzelnen ber fünf borgefchriebenen Wettfahrten wieberholen. Es wirde vorausfichtlich noch zwei Wochen und mag noch einen Monat dauern, bis ber Wettfampf zwischen ben beiben Riefenschaluppen entichieben ift.

Das ift toftfpielige Arbeit. Der

Becher", um ben fich ber Wetttampf

brebt, toftete urfprünglich (im Jahre 1851) \$500, und fein voller Werth bleibt heute wohl unter \$200. Da= gegen hat jeder ber beiden erfolglofen Versuche, eine giltige Wettfahrt zu= ftanbe zu bringen, Taufenbe getoftet. Jebe ber beiben Jachten, bie befonders ür biefen Wetttampf gebaut wurben, fostete \$250,000, bie Löhnungen für bie Bootsmannschaft ber Columbia" für bie Saifon ftellen fich allein auf nahezu \$25,000, und bie Mannichaft ber "Shamrod" wird nicht weniger bekom= men. Dazu tommen bie Dienfte bon Schleppern und Begleitschiffen (bie Dampfjacht "Erin" begleitete "Sham= rod" über ben Dzean), bon Bachtbooten u. f. w. Jeber erfolglofe Ber= fuch berurfacht ebenfo viele Roften, wie eine erfolgreiche Wettfahrt, und man barf getroft behaupten, daß bie Roften dieses Wettkampfes fich auf weit mehr

als eine Million Dollars stellen wer=

ben. Gine Million für eine ein paar hundert Dollars merthe Gilberbafe! Natürlich tommt ber reelle Werth bes Bechers gar nicht in Betracht. Sein Berth ift ein rein geschichtlicher und fentimentaler. Er murbe gang berfelbe fein, wenn ein Trobler feine fünf= gig Cents für ben Becher geben ober man getreue Nachahmungen für einen "Quarter" taufen tonnte. Seit im Jahre 1851 die amerikanische Schunerjacht "America" ben Becher im Wettkampfe mit ben beften ber bamali= gen englischen Jachten gewann, re= prafentirt für bie amerikanische und bie englische Segelsport-Welt bie feitbem "America-Becher" genannte Gilbervafe die amerikanische Ueberlegenheit im Segelichiffbau und in ber Segelschiffführung. Deshalb und nur bes= halb hat man es sich in England bereits Millionen toften laffen in bem Bemühen, ben "Becher" wiebergugewinnen, und hat man biergulande Millio= nen ausgegeben jur Behauptung ber Trophae.

Die beiben mit fo großem Roften= aufwande gebauten und geführten Jachten besitzen gar teinen prattischen Werth. Gie find für etwas Anderes als folche Wettfahrten völlig untaug= lich. Ihre Führung ift au toftspielig und bie Wahrt mit ihnen ift gu gefähr= lich, als baß fie zum "Bergnügungs= Rreugen" bienen konnten, auch entbeh= ren fie des Romforts, ben man auf anberen etwas weniger ichnellen Jachten

Dennoch hat ber Bau folder Renn= jachten prattischen Werth, und bas Intereffe, welches ben Wettfahrten in Schiffer= und Schiffbauerfreisen ent= gegengebracht wirb, ift baber nicht allein fentimentaler Natur. Wenn auch bie Zeit ber Segelfahrzeuge bor= über scheint, fo lernen bie Schiffbauer boch mit bem Bau jeder einzelnen fol= cher Jacht bon Neuem, und gwar auch Manches, bas fich im Bau bon Dampfichiffen bermertben läft. "America = Becher" = Wettkampf ift Schliefilich zu einem Wetttampf ber Schiffbauer geworben, und hat ba= burch bas Intereffe gewonnen, bas man ibm Gentt. Wie ber jekige Rampf auch ausfallen mag, in ein paar Sah= ren wird er fich wieberholen, in ame= ritanischen Gemäffern wenn "Columbia", in englischen wenn "Shamrod" siegreich bleibt.

#### Die Germanifirung des Landes.

Der Traum gemiffer Ban-Germanen bon einem großen Deutschen Reiche füblich und weftlich von ben großen Seen dürfte mobl nicht in Grfuffung gehen, aber noch Größeres fcheint fich borzubereiten - bie völlige Germani= firung Ontel Sams! Allerhand fleine Unzeichen find uns ichon lange befannt. Das beutsche Lagerbier verbrängt ben ameritanischen Whisten. Die Borte Frantfurter und Cauerfraut, Lim= burger u. f. w. find nicht=deutschen Bungen ebenso geläufig, wie beutschen, und ichien ben Gaumen unferer theuren Mitburger irischer, englischer und anderer "Extraction" faft mehr gu= zusagen, als echt beutschen. Die beutschen Restaurants find bie Speifehaufer, die Geld machen, die deutschen Ronzertgarten blüben und gebeiben, und manche von ihnen haben mehr "echte" Amerifaner als fefte Runben. als Deutsch=Umerikaner. Deutsche Musbrude, wie "Broft", "Gefundheit", "Bie geht's", tennt und benutt jeder Michtbeutsche, und "Aber nit" wird nur bon Umerikanern gefagt.

Solch fleine Ungeichen ber fortichreis tenben Germanifirung bes fozialen Lebens fonnte man noch zu Dugenben an= führen, und fie find gewiß von nicht ge= ringer Bedeutung. Aber fie find nur außerst geringfügig bem gegenüber, was eine Nachricht aus New York ent= halt. Denn biefelbe läßt ertennen, baß bas Germanenthum als berufen erfannt wurbe, und gerabezu erfucht wird, fich eines Felbes zu bemächtigen, bas man bisher unbeftritten als bas Eigenthum einer anberen, "höheren" Raffe anfah.

Auf einer Berfammlung ber "Central Feberated Union" in New York flagte bor ein paar Tagen George S. Warner über bie Uebergriffe ber Polis zei gegenüber ben Musftanbifchen in Morris Beights, um bann weiter gu erflaren: "Aber es ift ein großer Unterschied zwischen ben Polizisten ber berschiedenen Nationalitäten. Da find beutsche Polizisten, die anständige, ver= nünftige Manner find und unfere Streitpoften nicht unnöthiger Beife gu behinbern suchen. Dann find ba aber auch irifche Poliziften, die thun, als ob ihnen bie gange Strafe und die gange Stadt gebore. Sie find fo the rannische, unbernlinftige Menschen,

wie man fich nur vorstellen tann. Der ftrengfte Gultan ober Bar würbe milbe fein im Bergleich mit ihnen. Gie erlauben nicht, daß Jemand zu ihnen spricht, und broben Jeben gu verfnuppeln ober einzulochen, ber einen Berfuch magt, bernünftig mit ihnen gu reben. wollte, die Stadt hatte mehr beutsche Poligiften. Bir würben bann mehr Frieden haben und weniger unfinnige Berhaftungen." Die Worte diefes De= legaten wurden mit großem Beifall auf= genommen und schlieglich" faßte bie Berfammlung einen Befchluß, welcher bie Unfiellung von mehr beutschen Bo= lizisten empfiehlt.

Wer bor fünfundzwanzig Jahren gefagt hatte, baß jemals eine Beit tom= men fonnte, ba in einer gum größten Theil aus Nichtbeutschen bestehenden Berfammlung folche Worte fallen und beifällig aufgenommen werben tonnten, ber mare zweifellos für berrudt erflart morben; benn man war bamals fo feft babon überzeugt, daß nur ber Irlander jum Poligiften tauge, bag man bas Poliziftenmaterial eigens aus Irland importirte, und irische Ginmanberer auf die Frage nach Stand und Beruf antworten konnten: Moligift von New Port". Die Frländer ftellen auch heute noch im gangen Lande und besonbers in New Mort weitaus die meiften Poligiften, aber eine neue Beit bammert offenbar herauf, wenn in "Neu-Dublin" in obenermahnter Beife bas Lob bes beutschen Poliziften gefungen werben fann. Dem Irlanderthum wird es zwar als eine ungeheure Frech= beit feitens bes Deutschen ericheinen, baß berfelbe als guter Polizift gelten will, aber bas wird ihnen wohl nicht helfen - ber beutsche Moligift wird an bie erfte Stelle treten, wenn nicht Alles täuscht; benn, was die Arbeiter= unionen wollen, bas will ber amerifa= nische Polititer. Mag er sonft über bie Arbeiterorganisation benten, mas er will - er hat einen heillofen Respett bor ben Stimmen ber organisirten

Mit beutschem Bier, beutscher Rüche, beutscher Mufit, beutschen Dienstmäd= chen und beutschen Boligiften follte es nur eine Frage ber Zeit fein, bis Land und Volf böllig germanifirt find - bis auf die Sprache.

#### Rubgarmadung bon Dedland.

Der in Montana abgehaltene Ron= greß für Debland = Bemafferung hat es bem bemnächft gufammentreten= ben Bundeskongreß abermals ans Herz gelegt, das Wert der Reflamirung ber brach liegenden Gebiete im Weften und Subwesten zu einer nationalen Angele= genheit zu machen, worauf die Beschaf= fenheit des Landes und ber Wafferlauf ber Ströme hinweisen. Was bisher in Beriefelung geschehn, ift Sache ber Pri= vatunternehmung gewesen, welche die baraus entstandenen Bortheile natür= lich auch für sich ausbeutet. Wenn bie Staaten einzeln mit berartigen Unlagen borgeben wollen, fo ift barauf gu rechnen, daß bon thalabwärts gelegenen Staaten ober Territorien Proteste ge= gen ungehörige Wafferentziehung ein= laufen, ba jeber Staat bon ben burch fein Gebiet fliegenben Gemäffern ben größtmöglichen Ruben gu gieben fuchen würde. Die Unlage eines Beriefelungs= fuftems, bas bie gefammten Deblanbe= reien umfaßt und die Wassermenge ber Flüffe und bes fallenden Regens gleich= mäßig und gerecht vertheilt, tann nur unter Leitung und Kontrolle bes Bunbes nach einem bon feinen Ingenieuren ausgearbeiteten Blane gefcheben.

Die Berechtigung bes Bunbes, bie Unlage in die Sand zu nehmen, wird wohl nicht bezweifelt werben fonnen, wenn auch feine Berpflichtung befteht. Es ift amischenftaatliche Ungelegenheit und ebenfo wohl, wie die Regierung bie Bacificbahnen mit ihrem Rrebit un= terftütte, Fluß= und hafenberbefferun= gen ausführen läßt, Deiche für bie Uferstaaten bes Missisppi baut, tann fie bem Westen hierin gu Silfe tommen. Das Land, bas burch Bewäfferung für bie Rultur zu gewinnen ift, wurde eine und eine Biertel-Million Farmen bon je achtzig Acres geben, ungefähr fo viel wie bie neuen Besitzungen. Unftatt ferne Rolonien au fuchen, tonnten wir im ei= genen Lanbe noch für Biele, bie in ben Großstädten vergebens nach einer bau= ernben Erifteng fuchen, eine Beimftätte schaffen, die zum nationalen Reichthum beitragen würde.

Ein ahnliches Wert, wenn auch entgegengesetter Ratur, wird gur Beit in Deutschland angeregt. Handelt es fich hier um Bemaffern, fo will man bort entwäffern, nämlich aus großem, brach= liegendem Sumpfgebiet Aderland ichaf= fen, wie bies jum Beifpiel in Stalien bei ben pontinischen Gumpfen burch ein beutsches Ronfortium geschieht; in Ungarn wird ber Reufiedler=Gee ent= mäffert, die hollander legen ben 200 Gebiertmeilen umfaffenben Bunberfee troden.

Nach einer febr makigen Schakung befigt Deutschland allein 300 Quabratmeilen ober 16,5000 Quabrattilometer Moore. Das Königreich Preugen besteht mit 260 Quabratmeilen zu 5,2 Prozent aus Moorboben, Olbenburg befitt 17,2 Quabratmeilen ober 18,6 Prozent, Baiern etwa 11,8 Quabrats meilen Moor. Der größte Theil biefer Moorflächen ift ber Rultur nicht er= fcoloffen; in Preugen allein find etwa 150 Quabratmeilen ober 810,000 Bettar bisher unbenutt geblieben.

Der Regierungsrath Dr. Fleischer meint, daß die 150 Quabratmeilen preußischer Moore nach ihrer Urbarmachung minbestens 100,000 Bauern= familien reichlich ernahren murben. Ein herborragender Fachmann, Freis berr b. Thumen, bat ausgerechnet, bag nach ben angestellten landwirthschaft= lichen Berfuchen auf 100 Quabratmei= Ien Moorfläche etwa 22-23 Miillonen

Bentner Getreibe zu ernten find. Im Rleinen ift bas Wert schon begonnen worben. Im Jahre 1876 wurs be in Preugen bie Zentral-Moor-Roms

lagen berfelben finb gu nennen: bas Provinzialmoor am Subnorbfanal, Marcarbsmoor am Ems-Jabetanal, bas Rehbinger Moor in Nordweft= beutschland, bas Bargftebter Moor in Schleswig-Solftein, bas Augftumalmoor im Behbefruger Begirt und ber große Boorbruch in Oftpreugen. Das find aber immerhin erft Anfance; bie shstematische Inangriffnahme bes Wertes foll erst noch tommen. Dabei ift ein fehr prattischer Gebante in Bor= schlag, nämlich: die Berwendung ber Straflingsarbeit, Die mit ber Unlage ber Entwäfferungs-Ranale beschäftigt, aus. bem Wettbewerb mit bem Sand= werf und ber freien Arbeit entfernt würde. Der Wint mag auch hier beobachtet werben, wenn ber Rongreß über ben neuen folonialen Sorgen Beit gefunden hat, die Vornahme eines grogen inländischen Rulturwertes angu-(Milm. Berold.)

### Die Bahlrechtsbefchränfungen im

Süden. Die Staaten Miffiffippi, Louifiana und Gud-Carolina haben bekanntlich in ben letten Jahren, um bie Kontrole bes weißen Elementes ein für alle Mal sicherzustellen, bas Negerwahlrecht ver= affungsmäßig beschränft. Es geschah in ber Weise, bag man "Analphabeten (des Lefens und Schreibens Untundi= ge) vom Votum ausschloß, beziehent= lich basselbe an einen gewissen Bermö= gensbesit ober an Steuerquittung tnüpfte - ober eine Prüfung im Lefen und Berfteben ber Berfaffung anord= nete, wobei es in bes Graminators Belieben geftellt mare, ben Brufling paf= firen ober burchfallen gu laffen - ober bas Examen auf Farbige beschränkte burch bie Rlaufel, bag Alle, welche bor ber Stlaven-Emanzipation bas Stimmrecht befagen, fowie ihre Nach= tommen, es weiterbehalten.

In Nord-Carolina will man biefem Beispiele nunmehr folgen und zwar bie Beschränkungen in noch ftrengerer For= mulirung befretiren.

Mus biefem Unlaffe ertlärte jungft bie "R. D. Tribune", es mare mun= schenswerth, daß die neuen Verfaffun= gen, beg. Ronftitutions=Umendements, jener 4 Staaten eheftens in einem Teft= fall bem Ber, Staaten Obergericht un= terbreitet murben.

hierauf erwibert General Catchinas aus Bidsburg, fie icheine vergeffen gu haben, bag bie Miffiffippi'er Ronfti= tution bon 1891 ber Ber. Staaten Su= preme Court bereits borgelegen unb

beren Santtion erhalten hat. Die Wahlbeftimmungen bort find

plaende: Bablen barf jeber Ber. Staaten Bürger bon minbeftens 21 Jahren, ber im Staate seit 2 Jahren, im Wahlbes zirke feit 1 Jahre wohnt, nicht wegen Berbrechens bestraft ift, bis gum Februar bes Wahl=Jahres feine Steuern bezahlt hat, minbeftens 4 Monate por bem Wahltage registrirt war und im Stande ift, irgend einen Paragraphen ber Staatsberfaffung zu lefen ober einen ihm borgelefenen zu berfteben ober bernünftig gu ertlaren.

Und nur wer gur Ausübung bes Wahlrechts qualifiziet ift, barf als Gefdworener fungiren.

Dies die Beftimmungen. Gin gemiffer Williams, ber megen Morbes verurtheilt worben, erhob (nach Erschöpfung besInftanzenweges in Miffiffippi) beim Ber. Staaten Obergericht ben Richtigfeits-Ginwand, bie Urt ber Jury = Bufammenfetung im Staate berftofe gegen bie Bunbes= berfaffung, ba burch bas Wahlgefet viele unbescholtene Burger bom Ge= schworenendienfte ausgeschloffen feien. Somit hatte die bochfte richterliche Behörde Gelegenheit, über die Recht= mäßigteit ber Miffiffippier Botums=

Beidrantung zu befinden. Und fie ertlarte, bag Mles in Orb= nung ift. 3mar wird behauptet (heißt es in bem Erfenninig), "bag ber 3wed bes neuen Wahlgesetzes fei, farbige Burger gu entrechten; aber bies geht uns nichts an, folange nicht ber Zwed offiziell tonftatirt ift."

Die U. S. Supreme Court ging fo= gar noch weiter.

Der Bertheibiger bes Berurtheilten hatte ein Staatsobergerichts=Urtheil vorgelegt, in welchem die Absicht ber Konvention, bas Regervotum gu be= fdranten, anerkannt und gebilligt wird; basfelbe befagte: "Man hat fich einfach, um Regerkontrole zu verhin= bern, bie Schwächen ber Farbigen (Mitereng) gunute gemacht.

Much bies verftößt nicht gegen bie Bundesberfaffung, ertlärte bie oberfte Ber. Staaten Berufungs = Inftang. Denn gebachte Beschräntung richtet fich nicht gegen bie Schmarzen als Solche. fondern nur gegen eine ihrer charafteri= ftischen Schwächen, die fie ablegen ton= nen, wenn fie wollen.

hiernach scheint es, bag bie "Berfaffungsmäßigteits"-Frage, für Dif= fiffippi wenigstens, als abgethan gu

betrachten ift. Das mare an fich fein nationales Unglud, wenn nur die Borichrift be= züglich ber "Prüfung" minber berfänglich abgefaßt ware. Denn ber ga= minand ift absoluter Willfür überlaffen. Man schnarrt ihm einen Berfaffungs = Paragraphen por und fragt

ihn: "Was bedeutet biefe Stelle?" Gelbft gebilbete Leute verfteben fehr häufig einen mit jurftifchen Flosteln berbramten, ober burch 3mifchenglieber ftart bertlaufulirten Gat nicht beutlich, auch wenn sie ihn brei Mal lefen. Und bei rafchem Berfagen eines Unbern erforbert es unter Umftanben gute Renninisse, bas Gehörte in intel-

igenter Beife zu tommentiren. Und die feltenen Borte ober Musbrude, bie in den Ameritanischen Ron= ftitutionen bortommen!

Nehmen wir beifpielsweise bie Berfaffung bon Miffouri gur Hand! Da finden wir: "Attainder" (Fleden, Das tel; unzuberläffiger legislativer Unmission eingesetzt, die nach dem hollans tlages oder Strafbeschluß wegen hochs — Wenn es in einem hause am bischen Beispiel Musterwirthschaften berraths) — "preferred stod" (Borsgeschaften hat. Als hervorragende Ans zugs suffie); "exercise and right of rus schuld.

eminent bomain" (Ausübung und Recht von Oberhoheit).

Diefe Musbrude tommen bermuthlich in ber Miffiffippier Ronftitution ebenfalls vor. Mittels eines ber betreffenben Baragraphen tann man neun Behntel aus ben Reihen leiblich givili= firter Reger beim Eramen burchfallen

hierin liegt bie Riebertracht bes Miffiffippi'er Gefeges. (Beftl. Boft.)

#### Bom Planeten Dars.

Man fcreibt aus aftronomischen

Rreifen: Allen Beobachtern bes Plane=

ten Mars ift es aufgefallen, bag bie Bebilbe feiner Oberfläche uns faft nie berhüllt wurden burch Wolfen, bie über bem Planeten ichwebten. Bar ber ir= bifche Simmel wolfenfrei, bann boten fich auf bem Mars bem Auge bes Be= schauers teine hindernisse, bis zur Oberfläche borzudringen. Man hat baraus fchließen zu muffen geglaubt, baß ber Bafferbampf überhaupt feine so große Rolle in ber Atmosphäre bes Mars fpielen tonne, wie in der unfri= gen. Jest macht ber englische Aftrophy= fiter Johnstone Stonen theoretische Ue= berlegungen befannt, Die ben Baffer= bampf ber Mars-Atmofphäre überhaupt absprechen. Er argumentirt fo: Die Geschwindigkeit ber Moletiile ei= nes Gafes berhalten fich umgefehrt wie bie Atomgewichte desfelben. Bon ben nach allen Geiten geradlinig fortfirebenben Moletülen, Die fich in ber Utmofphare eines Blaneten befinden, merben nun bie bon bem Mittelpuntt bes Blaneten gerabe binmegeilenden burch bie Unziehungstraft bes Planeten berhin= bert, bie Atmofphäre gang zu berlaffen - falls biefe Ungiehungstraft bagu groß genug ift. Für jeben Blaneten wird es alfo eine bon feiner Maffe ab= hangende Grenze ber Atomgewichte geben, berart, bag bie Gase mit leich= teren Atomgewichten fo große Moletular=Geschwindigkeiten haben, daß ber Planet fie nicht festzuhalten bermag. Wenn folche Gafe jemals in der Atmos= phare eines Planeten exiftirt ober wenn fie fich bort entwidelt haben, fo muffen fie binnen turger Beit in ben Weltraum entwichen fein, benn auch bie gegen bie Oberfläche bes Planeten fich bewegende Moleküle tehren burch ben Unprall bort ihre Bewegung nach au-Ben um. Go erflärt Stonen, wie fo bie beiden leichteften Glemente Bafferftoff und Selium nicht in unferer Luft bor= tommen tonnen, fie haben biefe längft verlaffen und mit ihnen vielleicht eine Ungahl und unbefannter ebenfo leich= ter, bie uns ftets unbefannt bleiben werben, wenn fie fich nicht gufällig in gemiffen Befteinen gebunden noch bor= finben follten. Dem Mars war es, ba feine Maffe fast nur ein Zehntel ber Erdmaffe beträgt, nun auch nicht moglich, das nächst schwerere Gas, ben Bas

ferdampf feftzuhalten, mas auch Campbell durch fpettroftopische Beobachtun= gen seiner Oberfläche bestätigt hat. Rie sah biefer in feinem Spettrum die bafür charafteriftischeRegenbande. In Der Dunfthulle bes Mars würben fich nach Stonen nur Sticftoff, Argon und Robe lenfaure halten tonnen. Wenn aber in ber Atmofphare fein Wafferbampf ift, fo tann an ber Oberfläche bes Plane= ten auch fein Waffer fein, aus bem fich ja fofort Wafferbampf bilben würde. Und bie weißen Flede an ben Bolen bes Mars tonnen bann feine Schneefelber fein. fonbern mußten aus tonbenfirter Roblenfaure besteben. Damit fallen aber alle Schlüffe, die auf bem Mars ein dem unserigen ähnliches animali= sches Leben aus ber Aehnlichkeit ber auf beiden Planeten gegebenen Lebensbe= bingungen schloffen. Während bie Wafferdampfwolfen ihrer Leichtigfeit wegen in unferer Lufthulle ju großen Soben anfteigen, tonnen etwaige Roblenfaurenebel= und Bolten, ba fie um= gefehrt bie ichmerften Beftanbtheile ber Meeres=Utmosphäre enthalten, sich nur nahe ber Oberfläche halten und fich als Reif pher Schnee bort nieberichlagen. Solche beschneite Flächen find thatfach lich auf bem Mars auf ber jeweils Winter habenben Salbfugel beobachtet worden. Mit Stonens Theorie ftimmt auch fehr schön die allgemein gemachte Unnahme, bag ber Mond gar feine 21t= mofphare habe; biefer noch viel fleinere Weltforper Geine Maffe ift nur ein Achtzigftel ber Erbe) fonnte eben auch bie Schweren Bafe, bie auf bem Mars fich noch finden, nicht mehr festhalten.

#### Dadtige deutsche Rriegsfciffe.

Die artilleriftischelleiftung ber neuen beutschen Linienschiffe "Raifer Friedrich III." und "Raifer Wilhelm II." übertrifft biejenige ber Branbenburg= Rlaffe um mehr als ein Drittel. 46 Schnellfeuergeschüte und zwölfMaschi= nengemehre fteben ben 20 Beidigen und acht Maschinengewehren ber Branbenburgklaffe gegenüber. Die lebenbige Rraft ber Geschoffe, die jene 46 Befcupe in ber Minute auf ben Feinb werfen, wird bon teinem Rriegsichiff ber Welt erreicht. Die Schiffe feuern nach jeber Breitfeite 148 Schuß 4244 Rilogramm Gefchofgewicht. Mu-Berbem bat jeber Panger feche Torpeborohre und einen ftahlernen Rammfporn von fünf Meiern Länge. 200 mafferbichte Abtheilungen schützen Linienfchiffe gegen Baffereinbruche, bie gur Bedienung bes Schiffes, ber Urtillerie borhandenen Silfsmaschinen, annähernb 100, ben aumeift elettrisch Die Schiffe führen je 650 Tonnen Rob-Ien und 150 Tonnen Theerol. Der Raumgehalt, 11080 Tonnen, übertrifft benienigen ber Branbenburgtlaffe um 1050 Tonnen. Die Fahrgeschwins bigfeit, 18 Seemeilen, ift 1,5 Anoten größer. Die erfte Pangerbibifion wirb fünftig insgesammt 42,220 Tonnen Deplacement, 2444 Mann Befagung und 172 Geschütze aufweifen.

# ICLutz&G.

# Bargain-festlichkeit sür Samstag.

| Main Floor.                                                                                                                         | weine Soden für Kanner, 21c Bersalle Größen, per Kaar 13c uisend reinseihene String Ties für 3c wiend keinsel Ties string Ties für 3c wiend keinsel Ties string Ties für 3c wienen und Männer, für 3c wiene gestlichte Ectu gertopte Bests und Mileider sür Lamen, Größen 25c und 5c wie 13c derehandschube für Lamen, Untiet sich zu tragen, für schießen, 21c werth 5c das die Auntag, 2 sür derehandschup, 2 sür dere |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 Tukenh gerinbin fresh astrone. on the                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raturmollene Soden für Manner, 21c Ber:<br>the, alle Großen, per Baar                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beinkleider für Damen, Größen 250                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| garantirt sich zu tragen, für                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siffenbeginge-Spigen, alle Breiten, werth 2c<br>5c, ber Parb für Gigen Shelf Rapier, alle Farben,                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aleider Deut.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feine herbft: Beaver-lebergieber für Manner, in Schwarz ober Blau, gesuttert mit ichmarzem italienischem Tuch, Großen 35 bis        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gangwollene blaue Chinchilla Reefers für Ana-<br>ben, mit großem Sturm-Rragen und fanen<br>Plaid-Futter, Großen 8 bis 15.           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gangwollene ianen Caffimere und ichwarze oder blaue Cheviot boppelfnöpfige Aniehofen = Anguge für Anaben, Größen 4 bis 15, 1.95 für | Part.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| für Danner, werth \$2.50,                                                                                                           | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für Schmete, wollene, fliefgefürterte Unterhemben u. Sofen für Manner, mit feibenem Binding und Beilmutrefniopfen, 460. werth, für  | 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ganzwollene fanen Coffimere und blaue Chepipt=                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Souh Dept. 5 Baar Sand-welt Schnürschube für Damen, alle mit Coin Batent Tips, alles \$2.50 Schube, bie gange Partie wurbe angelauft zu 60e an Dollar, alle Größen, Sie and Binter-Schube für Tamen, ichwer ober leichte Sohlen, breite ober einge Koin Behen, alle gemacht aus bem besten Schub. beer, Style ift Ub-to-bate, fragt nach bem Das Baar, für Boilbe Lederichube für Männer, alle Facons, für fatt Geff Füt Calf ober Bog Calf Schnütschube 1882 (2002)
Bait Calf ober Bog Calf Schnütschube 2002 (2002)
Bed Baar, für Damen, weith \$2.50 das Paar, für Damen, Mädden und Rnaben, werth von \$1.25 bis \$75¢.
Barme gefütterte Slippers für Damen, alle Größen, das Paar Buhmaaren.

Sammet-Gute für Damen, garnirt mit Band, Migrettes, Alfigeln und Stranfenfeder Tips, ein großes Uffortiment, werth \$2.75, 1.98 für marge Straufenfeber-Tips, 8 300 10c lang, für Ails-Sallors für Kinder, garnirt mit Ribbon Band, billig zu 75c, Samftag für Schoere Boucle Aum O'Shanters für Kinder, garnirt mit Band, Rosette und Qualits, für 39c

39c

95c

Domeftice. Sangwollene Rod. Längen, in allen Farben, bolle Beite, regularer Breis \$1.00, für . Che 69c Beibe gangfeinene Tijdtuder, gang berum be-frang, 2 garbs lang, werth \$1.00, 75 Duhend bolle Grobe Cil Obaque Fenker-Rouleaus, berjeben mit besten Patent Spring Rollers, alle Farben, werth 35c, 650 feine Spigen-Garbinen Mufter, echte 2 fels und wirfliche grift Roint, wurden I fein ju \$1.00 bas Etud,

jein zu \$1.00 bas Stüd,
jür

430 Baar elegante Spiken-Garbinen, IrisbBoint
und Brussel Effette. Guipure und schotlische
Retz, alles neue Cnitwirte, 23 hards lang, 50
bis 60 Jol breit, in eccu ober weiß, 1.98
werth bis zu \$3.50 bas Baar, für

165 Baar 50 Jol breite schwere Tapestup und
Cherille Bortieren, mit sauch Border und
ichweren gefnoteten Fransen,
alle Farben, das Baar für

1.98

Mantel=Dept. 200 Kinder-Jadets — gemacht von ganzwollenem Stoff — großer Matr beiest mit Novelth Braid — alle Größen, werth \$3.00 — für 1.75 Größen, werth \$3.00 — für 23:5 Rinbertleiber, Plaids und einsache Farben, beset mit Sammet, Spiken und bergolbeten Knöpfen- alle Farben und Größen, gewöhnlich 31 \$4.00 berfauft — 2.70 bo Wkaubers für Damen, gemacht von gutur Oualität Calico, in blan, ichwarz und graun, nett besehr mit Braid — voller Sweep — werth \$1.00 — folange ber Borrath reicht für . 49c lolunge der Vorrath reicht für Damen — ges
füttert mit fancy Seide — 1.98
werth \$3.50, für
100 elegante Capes für Damen, auf Seide und Alüjch gemacht, reich mit Braid bestidt — eins gefahr mit Pelz und mit Satin gefüttert — 30 30st Inng um 120 30st im Sweep — würde billig fein zu \$11.00 billig fein zu \$11.00 — für .
175 Jadets für Damen und Mädden — von ganzwollenem Aerfey oder Bouck Satin geführet — alle Größen — werth \$8.50 — für - gemadi

Bafement.

15c Gleischplatten für . . . . . . Groceries.

3. 6. Lug & Co.'s bestes xxxx Min tenimehl, per 24½ Phd. Sad für 49c, per Fah Kanco Wisconsin Creamerd Butter, P 3.98 Fance Wisconfin Creamert Butter, Pft Allerbefter Schweizertäfe, per Aft. Swift Co.'s Windsefter Schinfen, Pft Pfter Frankfurter Wurft, per Afund Eftgin ober American Zuder-Corn, per Büchfe für Fanch affortierte Auchen, 10c werth, per Pfund Friner Maple Sprup, in fanch Glassfaldfen, für Beite neue Dille ober faure Pidles, per Abrockor & Gambles Lenog Seife, 11 Stide für 5¢ 15c Proctor & Gambles Lenor Seife.

11 Stide für Befter Lemon ober Banillus Critaft,
per Flacide
Fancy Meffina Jitronen, ver Dukend 15e
Fancy Reaberty ober Wodh und Javas
15c
Raffee, der Pfund 1

#### Lofalbericht.

### Bolilik und Verwallung

Ein republikanischer "Pow Wow" auf dem Berbstfest.

Baihington foll der Git; des demofratifden Sauptquartiers

Allerlei aus Rathhausfreifen.

Chicago wird mahrend ber Berbft= festlichkeiten bas politische Mekta ber republifanischen Parteiführer im Staate fein, und es heißt, bag bei biefer Ge= legenheit auch Präsibent McRinlen feine Wünsche im Bezug auf bie nachft= jährige Gouberneursmahl bekannt ma= chen wolle. Den Tanneriten ift biefes Gerücht eine wenig willfommene Bot schaft, zeigen ihnen boch bie Söflichtei= ten, mit benen gewiffe Bunbesbeamte est schon bem Nationalabgeordneten Reeves begegnen, gur Genüge an, mo= ber ber Wind in Regierungstreifen ei= gentlich weht. Natürlich wird fich bie bon Tanner fontrollirte "Staatsma= fcine" redlich bemüben, ben Reebes= Buhm zu untergraben, inbeffen bor= ausfichtlich ohne Erfolg.

Unter ben prominenten Parteigenof= fen, bie erwartet werben, befinden fich Bundes= Senator Cullom, Richter ham= lin, Sprecher Sherman, Senator Berrh, Staats-Sefretar Rofe und Mubiteur McCullogh. Rongregmann Reebes weilt bereits feit geftern Abend in ber

Mus Wafhington tommt bie Nachricht, baß gleich nach ber Rudfehr bes Borfibers Jones, bom bemofratischen National=Ausschuß, das Rampagne= Sauptquartier ber Partei in ber Bunbeshaupt ft ab t eröffnet mer= ben foll. Man halte es aus politischen Grünben für rathfamer, biesmal bon Wafhington aus ben Wahlfeldgug gu leiten, fei es auch nur, um bie Beme= gungen bes Gegners beffer beobachten gu tonnen. Unter biefen Umftanben werben jebenfalls auch bie Republita= ner ihr Sauptquartier nach Bafbing= ton verlegen, zumal bie Rampagneleiter fast burchweg höhere Bundesamter be=

fleiben. Staats-Setretar Rofe hat, im Gin= flang mit ben gefetlichen Bestimmun= gen, jeber ber 30,000 Korporationen in Illinois bie eibliche Erflärung abberlangt, baß fie zu feinem "Truft' gehore. Das betreffenbe Schriftfiud muß i hm innerhalb Monatsfrift ausgefüllt gurudgefandt werben, wibrigen= falls bie Rorporationen Gefahr laufen, ihren Freibrief gu berlieren; auch haben biefelben eine empfindliche Belbftrafe ju erwarten. Das Gefet rügt Buge-borigfeit ju einem "Truft" mit Gelbftrafe bon \$500 bis \$15,000 und Ge= fängnißhaft.

Chef-Ingenieur George Bheelod, bom ftäbtifchen Stragenamt, ber mit einem Romite ber Grunbeigenthums: borfe das Straßenpflafter in Brazil und Terre Saute, in Indiana, infpis girte, hat gestern bem Oberbauamt feis nen Bericht unterbreitet. Rach Unficht bes Chef-Ingenieurs hatChicago burch-

aus feinen Grund, Rlage gu führen, benn wenn auch ber Preis ber Biegel= fteine in Bragil niedriger, als bier fei, fo mußten boch auch bie Transportfo= ften in Betracht gezogen werben. Da= burch aber murbe ber Breis ber Biegel= fteine auf \$15.60 per taufend Stiid au ftehen tommen, mahrend bie Stabt au= genblidlich nur \$14 hierfür begahlt. Bei Licht betrachtet, würden in Chicago bie Pflafterarbeiten billiger ausgeführt, als in anderen Städten.

In ben Geschäftsräumlichfeiten ber "Tarpapers' Affociation", Nr. 100 Wafhington Str., foll heute Abend ber fcarffte Rampf gegen bas Spezial= fteuer=Shitem inaugurirt werben, ben Chicago noch jemals erlebt hat. Nicht weniger als 600 Steuerzahler haben fich aufammengethan um bie angehl den Migftande aufzubeden, welche fich bie jegige Stadtverwaltung bei Erhe= bung bon Spezialfteuern gu Schulben tommen laffen foll, und man will bor Muem ben Beweis erbringen, baf in gablreichen Fällen nur beshalb Spegialsteuern erhoben würden, um fleinliche Rache auszuüben. Namentlich foll man es hierbei auf ben Prafibenten Givins bon ber "Taxpapers' Affociation", ab= gefehen haben.

#### Freimaurer-Groftoge.

Die vom Grogmeister ernannten Unter-beamten.

Die · Staats-Großloge bes Frei= maurer=Ordens hat geftern die Herren Wiley M. Egan bon hier und 3. S. C. Dill bon Bloomington für einen weiteren Termin jum Schahmeifter, bezw. Gefretar erwählt. geordneten Beamtenftellen befette Großmeifter Sitchcod wie folgt: Groß= Rebner, Walter Reeves, bon Streator; Silfs-Großsetretar, George 21. Stab= ler, bon Decatur; Groß=Unfläger, Thos. A. Stevens, bon Chicago; Groß-Maricall, Dr. Walter Batfon, bon Mount Bernon; Groß=Bannerträ: ger, 3.D. Eberett, bon Chicago; Groß= Schwertträger, Samuel Coffinberry, bon Beoria; Senior-Großbechant, Sas= well C. Clart, von Rantatee; Junior= Großbechant, Louis Zinger, von Betin; Großwächter, R. R. Stevens, bon Chi= cago: Mitglieber bes Auffichtsrathes-3. S. McClellan, bon Decatur; B. B. Watfon, von Barry; Geo. B. Samil= ton, bon Prairie Citn; G. S. Summar, bon Chelbon.

Die Großloge wirb auch im nächsten Sahre wieber in Chicago gufammen=

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, bab meine geliebte Gattin Bilhelmina Moth,

im Alter von 65 Jahren und 6 Monaten am 4. Of-tober nach langem schweren Leiden sanft im Herrn entschafen iff. Die Berrdigung findet kart am Sonntag, den 8. Oktober, Mittags um 1 Uhr, vom Trauerbaufe, 500 Phomas Str., nach Baldheim. Die trauernden hinterbliebenen: Friedrich Rloth, Gatte. nebit Rinbern.

Groker Ball und Abend-Anterhaltung

LILY OF THE WEST LODGE
No. 843, A. O. U. W.
Samhag e bend, ben 7. Ottober 1899, in der
Borwarts Turnhalle, Scholz Große und Western
Noe. Anlang der übend-Unterhaltung puntt 8 Uhr.
Tidets 25c die Beeson.

# Herbst-Eröffnung

Großes Rongert den gangen Radmittag und

Albends.



dekorirter Porgeffan - Auchen= Teffer, werth 50c, mit jedem Ginkauf von \$1 und

# Samstag, 7. Oftober 1899.

Wir laden unsere vielen Kunden und das Publifum im Allgemeinen freundlichst ein zu unser großen Berbst-Eröffnung, diesen Samstag, den 7. Oftober.

Wir haben weder Zeit noch Kosten gespart, um diese Eröffnung zu einem der Blanzpunkte in unserer geschäftlichen Caufbahn zu machen. Unser Caden ist in prachtvoller Weise für diese Belegenheit ausgestattet und wir zeigen eine endlose Auswahl der feinsten Herbst-Schnittwaaren in der Stadt.

# Unfer Cloak- und Jacket-Dept.

ist eines der größten auf der Nordseite. Wir offeriren spezielle Bargains mahrend dieses Eröffnungs-Derkaufs im ganzen Hause. Unser Basement führt das vollständigste Lager von

# Hausausstattungs-Artifeln

in der Stadt, der hauptflur hat die allerneuesten

#### Schnittwaaren,

die im östlichen Markt von unseren Einkäufern zu erlangen waren, und zwar zu Preisen, denen keine Konfurreuz gleichkommen fann.

21m zweiten floor finden sich die neuesten Sendungen von importirten u. einheimischen Borgellanfachen, Steingut, Glas : Baaren, Fanch Artifeln und Spielfachen.

In der hoffnung, daß das Publikum uns zu dieser feier in liberaler Weise mit seinem Besuche beehren wird, zeichnen wir

# Sidder Bros.

#### Lokalbericht.

Roch mehr Tollwuth-Rrante.

faft epidemifch zu nennendes Auftreten der Wafferschen.

Wie geftern berichtet, ift ber achtjäh= rige Cohn Abam bes Gifenwaaren= Importeurs &. Lutanitch geftern Bormittga in ber elterlichen Wohnung, Ro. 1001 Weft 12. Strafe, ber entfeglichen Krantheit der Wasserscheu erlegen. Um Mittwoch murbe Belene Dott, Die Spielgefährtin bes Rnaben, welche burch bie nämliche Krantheit am Montag ihr junges Leben einbufte, aus ber Bohnung ihrer tiefbefümmerten Eltern im Haufe No. 513 Datlen Abe. gu Grabe getragen. Wie fich nachträglich heraus= stellt, find mehrere Rinder in berichie= benen Gegenben ber Weftfeite bon tol-Ien hunden angefallen und gebiffen worben. Bei einigen ber auf biefe Weife Bermundeten haben fich bereits Symptome ber Bafferichen eingestellt. So hat ber Lehrer Richard Billington pon ber Normalichule feinen achtiabris gen Cohn Ollie fcbleunigft im Bafteur= Inftitut, No. 228 Dearborn Abe., un= tergebracht, weil ber Knabe am 28. Au= auft bon einem herrenlos an ber Daflen Mpenue umberftroldenben Rläffer, ber olle Reichen ber Tollwuth an fich trug. gebiffen murbe und feit geftern fieber= frant ift. Der Geiftliche 3. D. Tallen, im Saufe No. 940 Beft Ban Buren Strafe wohnhaft, mußte feinen Sohn, bem bas nämliche Unglud zugestoßen ift, geftern ebenfalls in argtliche Behandlung geben. Die Polizet gibt fich gur Beit bie größte Mühe, ben tollmuthigen Bestien auf die Spur zu tommen und beren Besither gu ermitteln; bis heute Nachmittag waren ihre hierauf gerichteten Bemühungen aber bollftan= big resultatlos geblieben.

#### In's Zuchthaus.

Gefängnißbirektor Whitman brachte heute bie nachbenannten berurtheilten Verbrecher nach dem Zuchthaus in 30= liet: Rudolf Paulsen (wegen Tobt= fclags); Jatob Hagenauer, Mitchell St. John (wegen berbrecherifden Un= griffs); John Rubnid, Gugen Buchaion (wegen Strafenraubs); Philipp McCune, William McCune (wegen Fälfdung); Frant hampton, Gertie Jadfon, George McDonalb (wegen Diebstahls).

#### Die Bunden waren tödtlich.

Die fleine Sabie Banginsta bon Mr. 23 Johnson Str., welche sich gestern eim Spielen mit Feuer Brandwunden zugezogen hatte, ift ben= felben im Counin-Hospital erlegen. Much die Mutter des Kindes, welche basselbe vergeblich zu retten gesucht bat und babei schlimme Berletzungen erlitt, wird an biesen wahrscheinlich sterben.

Cefet die "Fonntagpolt". | gemacht worben.

#### BereinesBerangaungen.

Der ruftig boranftrebenbe, bereits 125 Mitglieder ftarte Damenverein "Fibelia" feiert morgen, Sams= fein Stiftungsfeft. Borbereitungen nach ju fchließen, wird baffelbe einen glangenben Berlauf nehmen. Die bor Rurgem borgenommene Beamtenwahl bes Ber= eins hatte folgendes Ergebniß: Eg= Brafibentin, Milhelmine Meifelhach Bräfibentin. Margaretha Drefcher; Bige=Brafidentin. Minnie Weftfal Cefretarin, Runigunde Lange; Finang= Gefretarin, Almine Pfingfter; Schab meifterin, Unna Jenfen; Führerin Ratharina Broberfen; Innere Bache Bertha Cofin; Meufere Bache, Sophie Peterfen; Berwaltungsraths = Mitglieber: henriette Schurmann, henriette Bötteber und Raroline Beimann.

Die Damenfettion bes Turnbereins "Freiheit" feiert morgen, Sams= tag, in der Bereinshalle, No. Salfteb Str., breigehntes Stiffungsfeft, berbunben mit Berloofung und Ball. Die im Sahre 1887 gegründete Seftion gabit aur Reit 85 Mitglieber; fie unterhalt eine eigene Sterbetaffe und ihre finan= zielle Lage ift eine ausgezeichnete. Die Eintrittsgebühr beträgt 50 Cents, und ber monatliche Beitrag 15 Cents. Da sich das Romite alle erdenkliche Mühr gegeben hat, biefes Teft zu einem recht conen gu geftalten, fo fteht gu ermar= ten, baß fich gahlreiche Befucher au ber Feier einfinden werben. Gintritt 15 Cente pro Berion.

Der "Richard Wagner = Manner chor", welcher unter ber tüchtigen Lei= tung feines Dirigenten, bes herrn Ds= far Schmoll, in ber turgen Zeit feines Beftehens icon recht gute Fortschritte in ber Sangestunft gemacht hat, beranstaltet am Conntag, ben 8. Ottober, ein großes Rongert. Daffelbe fin= bet in der Wider Bart-Salle ftatt und wird mit einem folennen Ball gum Ab= fclug gebracht werben. Gintritt, 25 Cents für herr und Dame.

#### Blindheit geheilt.

Bor zwei Jahren zog sich bie bamals breigahrige harriet heilbuth in ihrem Elternhause, Nr. 34 Beft Abenue, burch einen Fall ichwere Berlehungen gu, welche für das arme Rind Blindheit und Lähmung gur Folge hatten. Geftern nun hat Dr. Rarl Bed im "Boft Graduate"-Hofpital, nachbem er borber mit Silfe ber X=Strahlen ben Gip bes Uebels genau festgestellt hatte, eine Operation am Ropfe ber Rleinen bor= genommen. Geben tann harriet jest wieber und es ift gute Musficht borhan: ben, baß auch bie Lähmung fich beben

\* Bei einer Razzia, welche von ber Polizei geftern auf bie Spielbolle Rr. 164 Clart Str. angestellt murbe, finb 40 Infaffen berfelben au Gefangenen Dowies Treiben.

Ein weiteres Opfer feiner Blaubens-Kur dem Tode nahe.

Gine wuthentbrannte Menge ftanb gestern Abend por bem Saufe bes Bauunternehmers Georg W. Long, Nr. 819 68. Ct., und brobte biefem übel mitzuspielen, falls feine Gattin, welche als Opfer der Dowie'schen Glaubenstur bem Tobe nahe ift, fterbe. Frau Long wurde geftern bon einem Kinde entbun= ben, bas gleich nach ber Geburt ftarb. Als fie am letten Dienstag zuerst ärzt= licher Silfe bedurfte, murbe Dr. Speicher, Dowies "rechte Sand", bon ihrem Buftand benachrichtigt. Diefer begnügte fich bamit, eine ber "Mütter" aus "Zion" zur Pflege ber Kranten in bas haus zu fenben. Da Longs Zu= ftand fich ftetig verschlimmerte, fo fuch= te beren Schwägerin, welche vorgeblich barauf gedrungen hatte, bag ein Argt bingugegogen werbe, auf eigene Fauft ben Dr. Arthur S. Reabing, bon Mr. 6600 Jacfon Abenue, auf und bat ihn, fich unberzüglich an bas Rrantenlager ju begeben. Als ber Argt balb barauf in das Long'sche Haus Ginlaß begehr= te, wurde ihm bedeutet, daß bereits ein anderer Argt gur Behandlung ber Rranten angelangt fei und man bes= halb seiner nicht bedürfe. Statt aber ärztliche Silfe in Unspruch zu nehmen, wurde eine zweite "Mutter" aus Dowies "Zion" geholt. Diefe, energischer als ihre Rollegin, ordnete an, daß die Schwägerin ber Kranten und über= haupt alle Diejenigen, welche an= gerathen hatten, einen Argt berbeigu= holen, fofort das haus verlaffen muß= ten. Der Gatte ber Kranten, ein über= zeugter Anhänger Dowies, war schwach genug, biefen Befehl auszuführen und fogar feine eigene Schwester aus ber Bohnung ju entfernen. Alls aber feine Frau am Abend in Krämpfe berfiel. brang Long felber auf hinguziehung eines Arztes. Dr. Reading, welcher darauf die Aranke in Behandlung nahm, erflärte, bag biefelbe in Folge ber Bernachläffigung in Lebensgefahr schwebe und taum mit bem Leben ba= bontommen burfte. Ware fofort arat= liche Silfe in Unspruch genommen worden, fo wurde der Zuftand der Ba= tientin ein ganz normaler sein und auch ihr Rind noch leben.

Der Argt berftanbigte bie Polizei, worauf mehrere Blaurode mit ber Ueberwachung bes Hauses betraut mur= ben. Es heißt, daß die beiden "Müt= ter" und Dr. Speicher fofort wegen Rurpfuscherei in haft genommen wer= ben follen, falls bie Rrantheit ber Frau Long ein töbtliches Enbe nimmt. MIS die Rachbarn bie Gingelheiten bes Falles erfuhren, bemächtigte fich ihrer große Entrüftung und es wurden arge Drohungen besonders gegen Long'laut.

#### Feuer in einer Firnig.Fabrif.

3m fünften Stodwert ber Fabrit ber "Rubber Paint Co.", No. 36 Bo= fton Abe., brach geftern ein Feuer aus, welches das gange Gebäude zu bernichsten brohte. Die Flammen ergriffen bie bort aufgestapelten großen Firnig= Borrathe und verbreiteten fich infolge beffen fo ichnell, bag bie achtzig in ben oberen Stodwerten ber Fabrit befind= lichen Personen — zum großen Theil Frauen — in eine große Panit berfet wurden. Obwohl ein arges Gebrange auf ben Treppen entstanb, fo erreichten boch Alle unberfehrt bas Freie. Als bie Feuerwehr eintraf, ftanden bereits die amei oberften Stodwerte in Flammen, ein weiteres Borbringen bes Feuers ju verhindern. Während des Brandes wurden bie Feuerwehrleute C. M. Blod und Henry Meher von fallenden Glasfplittern getroffen; fie erlitten bas bei fchmerghafte Schnittwunden an ben Sanden. Infolge ber großen Baffer= mengen, welche bei Lofdung bes Feuers in ben Abzugsfangl brangen, wurde ber Dedel besfelben bor ber Branbftätte abgehoben. 3mei Feuerleute fielen in bie Deffnung und wurden mit Mühe gerettet. Ginem Anaben paffirte bas= selbe, boch wurde er rechtzeitig von ei= nem Blaurod herausgezogen. Durch bas Ueberfliegen bes Abzugstanals murbe bie gangeStraße auf einen Blod bin überfluthet. Der burch bas Feuer angerichtete Schaben beträgt etwa \$36.= 000, wovon \$30,000 auf das Waaren= lager entfallen.

#### Jest find's Sieben.

Die Cheleute Charles Ormesbn mur= ben am 1. November 1897 burch bie Geburt bon Zwillingen erfreut. Schon am 21. September 1898 ftellte fich wie= ber ein solches Barchen ein, und am 23. September Diefes Jahres find's nun gar Drillinge geworben. Go hat fich biefe Familie im Berlaufe bon noch nicht zwei Jahren um fieben Ropfe bermehrt. Unter ben brei legten Un= tommlingen befinden fich zwei Anaben. Der Bater bat einen berfelben George Dewen und ben anderen Carter Harrison genannt. Das Mädchen behilft sich borläufig noch ohne namen. Die Ormesbys wohnen Nr. 438 2. 40.

### Abgeiperrt.

Die in ber Dibifion Str. über ben Daben-Ranal führenbe Brude ift ihrer Baufälligfeit wegen geftern für Fuhr= werte aller Urt gefpert worben. Rach= ftens foll fie auch für ben Fugbertehr geschlossen werden, und man wird bann nur über die eine Brude in ber halfteb Str. nach und bon Goofe Island gelangen fönnen.

#### Strafnachlaß.

Bm. Brownson, ber am 11. August zu sechs Monaten haft verurtheilt worden war, weil er in einem Krimis nalprozeß Zeugen zu Gunften bes Ungeklagten zu beeinfluffen versucht batte, ift von Richter Brentano auf bem Gnas benwege schon jest wieber auf freien Jug gefest worben.

Rampf mit Wahnfinnigen.

Polizisten in South Chicago erhielten mit folden gu thun.

Der Rr. 8636 Baltimore Abenue, Siid-Chicago, wohnhafte Michael Guorsti, welcher erft fürglich ans einer Frrenanftalt entlaffen worden war, ber= fiel geftern wieber bem Wahnfinn. Er tobte und schrie, daß die Nachbarn in bie größte Ungit geriethen, und fturgte fich mit einem Rüchenmeffer auf feine Gattin, welche ihn zu beruhigen ber= fuchte. Glüdlicher Beife gelang es ber Bebrohten, unberlett gu entfommen. Mis die in Renntniß gefette Polizei bor bem Saufe erichien, hatte Guorsti fich in bemfelben verbarritabirt und bebrobte Jebermann mit bem Meffer, bas er in ber Sand hielt. Bahrend einer ber Blaurode bor bem Saufe Die Aufmertsamkeit des Irren auf sich lenkte, stiegen wei anbere burch ein hinterfenfter in die Wohnung ein und warfen ben Rafenden gu Boben. Es bedurfte aber ber äußerften Unftrengungen aller brei Poligiften, um ben Mann gu über= wältigen und nach ber Polizeistation gu bringen. In ber Belle mußte Guorsti in eine Zwangsjacke gesteckt werben. Un CommercialAbenue und 93.Str.

Süb-Chicago, sprang ploglich ein berfulifch gebouter Mann auf ben Blaurod Stalen zu und fcblug ihn mit einem muchtigen Fauftschlage ju Boben. Stalen erhob fich schnell wieder und über= mältigte mit Silfe bon Paffanten nach hartem Rampfe ben wie toll um fich Schlagenben. Man brachte ben offen= bar geiftesgeftorten Mann nach ber Po= lizeistation, wo er als ber Mr. 550 Derter Abenue wohnhafte D'Brien ibentifigirt murbe. D'Brien murbe bor mehreren Jahren am Ropfe verlett und leibet feit bamals zeitweilig an Beiftesgeftortheit.

Gin guter Läufer. Auf einem Waggon ber elettrischen Halfteb Strafe=Bahn murbe geftern Abend in ber Nahe ber 16. Strafe einer Frau 2m. Reichardt aus Grand Saben, Mich., bon einem Schnapphahn ihr Gelbtäschchen entriffen. Der Dieb fprang bann ab und entfam, Dant fei= ner Schnellfüßigfeit, mit feiner Beute, obgleich ihm berichiebene Fahrgafte eifrig nachgefett maren. Unter ben Verfolgern mögen aber auch wohl Bundesgenoffen bes Spigbuben gemefen fein, welche diefem das Entfommen

#### Coll berausruden.

Die Zigarrenfabritanten 28. M. Jacobs & Co., bon Lancafter, Pa. find im Bundes=Diftriftsgericht beturtheilt worben, nachträglich mit \$136,811 herauszurüden, um welchen Betrag fie bie Bunbegregierung burch Benutung gefälichter Stempelmarten zu prellen versucht haben.

#### Bundftarre.

3m Counth-Bofpital liegt Frau Mary Detrich, von Nr.36 String Str., im Sterben. Diefelbe hatte fich bor einigen Wochen eine unbebeutenbe Schnittmunbe an ber linken Sand guge= zogen. Jest hat fich in Folge Diefer Berletung bei ber Unglücklichen Die Wundftarre eingeftellt.

#### Glodenweihe.

Um Sonntag, ben 15 . Oftober, wer= ben in ber polnischen St. Rasimirs= Rirche, an 22. und Whipple Str., Die neuen Gloden berfelben festlich geweiht werden. Un der Feier werden fich außer ber festgebenden Gemeinde noch zwölf andere polnische Rirchen-Bereinigungen

\* Für die Unterftützung ber Rothleidenden auf Portorico find bisher beim Stadtfammerer \$9,842.25 einaegangen.

\* Um Dienftag ift bier mit bem bon Washington aus angeordnetem tag= ichen Abwiegen ber bon bier gum Berandt tommenben Poftsachen begonnen worben. Das für ben erften Tag er= mittelte Gewicht ftellte fich auf 293,458

\* Auf eine bom Bunbesrichter Jenfins erlaffene Berfügung bin wird ber Maffenverwalter ber Benniplvania and Obio Kuel Co. an beren Gläubiger nächstens eine Dividende im Betrage von 20 Prozent ihres Guthabens auszahlen.

\* Bunbesrichter Rohlfaat erließ geftern gegen ben Mufitberleger Bictor Rremer einen Ginhaltsbefehl, ber es bemfelben unterfagt, für Rotenheft= Umschläge eine Zeichnung zu benuten, auf welche Fred Mills bas Berlags= recht erworben hat.

3 Begen Berletung bes Gefetes, welches vorschreibt, daß beim Fischen nur Rege mit Mafchen bon zwei Qua= bratgoll Beite benutt werben burfen, find bie Fifcher 2m. Balberg, James Mhers und Joseph Dufet berhaftet

\* Frl. Louise Roelling, bie begabte Schwefter bes Buchhandlers John Roelling, bon ber Firma Roelling & Klappenbach, ift, bon ihrer Mutter be= gleitet, nach Deutschland gereift, um fich bort unter ber Anleitung von Frau Stelta Gerfter gur Opernfangerin aus= zubilden.

\* Von ben brei Lehrervereinen Feberation", "Teachers' "Teachers" Club" und "borace Mann Club" find gemeinfam die Damen Catherine Goggin und Glifabeth Root für bie Dit gliedschaft in der Benfions-Abtheilung ber städtischen Schulberwaltung in Borschlag gebracht worben.

\* Bor Richter Bater wird morgen im Rriminalgericht über bas Befuch bes UntonBinbt, um Bewilligung eines neuen Prozegberfahrens berhandelt Bindt ift gu fünfjähriger Buchthausftrafe verurtheilt worben, weil er am 18. Mai v. 3. in feiner Birthichaft einen gewiffen Bm. R. Daugherty erschoffen hat.

#### Biebesrache.

Wie ein Treulofer von einer Evanftoner Studentin gegüchtigt murde.

In ben Rreifen ber in Epanfton

Studirenden werben gegenwärtig bie

eigenartigen Erfahrungen lebhaft erörtert, welche ber farbige Stubent Lawrence Taplor jungft gesammelt hat. Derfelbe hat feit Samstag Abend bis geftern Nachmittag an ber Schlaflucht gelitten, ift mabrend ber Bor= lesungen wiederholt in festen Schlaf gefallen und befindet sich noch immer nicht im vollen Befit feiner Beiftes= frafte. Tanlor behauptet, burd Dpiale in biefen Buftand verfest worden gu fein. Wie er muthmaßt, ift er bas Opfer eines Racheaftes geworben. Der unge Mann ift bor bier Jahren aus einem heimathsorte in Teras nach Evanston getommen, um zunächst in der Vorbereitungsschule der nordwest= lichen Universität seine Schulbildung gu berbollftanbigen. Bor einem Jabre purbe er gum Studium in ber Universität zugelaffen. Fast zur nämlichen Beit machte er bie Befanntichaft ber farbigen Studentin Beffie Crump. In den Kreisen ihrer Freunde galten bie Beiben als Liebespaar. Die biegiah rigen langen Sommerferien hat Tahlor feiner Beimath zugebracht. Da wird benn wohl feine beife Liebe gur Ebanftoner Studiengenoffin erkaltet ein, und Beffie wird babon Wind befommen haben. Genaueres barüber ift nicht bekannt geworden, boch ist es Thatfache, daß bie entruftete Mobrin dem Treulosen, wenige Tage nach fei= ner Miidfehr gur Uniberfitat, bor bem Bebaube ber ftabtifden Bibliothef in Evanfton aufgepaßt und ihm mit ihren Fingernageln granfam bas Beficht ger= fratt hat. Am Samstog Abend beuchte Tanlor in Gesellschaft eines Freundes die bon Dim. S. Bowger geleitete Restauration an Davis Strafe. Er mar früher in berfelben ein häufiger und gerngesehener Gaft gewesen. Un feiner Seite baite bamals aber Die hibfdje Beifie geseffen. Bowger war bei ben Berhandlungen ber Unflage maegen gewesen, bie Tanlor gegen feine rübere Gefährtin wegen thatlichen Ungriffs erhoben, und hatte fogar als Bürge den Vertrag unterzeichnet, durch welchen die schlagfertige Beffie fich auf richterlichen Befehl gur Wagrung bes Friedens mit Taylor verpflichten mußte. Nach bem Abenbeffen gog Tanlor fich in fein Zimmer in ber Stubenten-Behaufung an Coof Strafe und Sheriban Road gurud. Dafelbft ber= fiel er in einen tobtenahnlichen Schlaf. aus welchem er erft am Dienftag Bor= mittag erwachte. Bis geftern hat er fich auch mahrend bes Tages bes Schlafes nur mühlam ermehren tonnen. Das Mufteriofefte an biefem Erlebnif bes iungen Mannes ift aber, baf er am chten Dienftag bei feinem Erwachen aus bem langen Schlafe alle Möbel in feinem Zimmer gerbrochen borfanb, und baf er felbft am gangen Rorber gang fürchterlich gerfeilt war. Rach en Berübern bieses Racheaktes wird ebt bon ber Polizei in Evanfton ge-

#### Die Sinrichtung verfcoben.

fahndet.

Mus Springfielb tommt bie Rach richt, daß der Gouverneur die Hinrich= tung bes Gattinmörbers Auguft U. Beder, welche nächsten Freitag ftattfin= ben follte, auf Unfuchen feines Berthei= bigers bis jum 10. Robember berfchoben bat. Als ber Gefangene babon in Renntnig gefett wurde, zeigte er fich boch erfreut. Strahlend bor Freude, machte Beder barüber folgende Bemer= fungen: "Möglicherweise wird mir ein neues Brogefiberfahren bewilligt mer-Wenn bies gefchieht, fo werde ich sicherlich freigesprochen werben. Ich werde Georg Sutterlin zeigen, bag er nicht einen Unschuldigen an ben Galgen bringen fann. Es ift wahr, ich habe Sutterling Tochter geheirathet, aber er zwang mich bazu, nachdem er meine Frau ermordet hatte, um mich so beffer unter Kontrolle halten zu ton= nen. 3ch bin gu einem neuen Progeß= verfahren berechtigt, felbst wenn bas Beweismaterial mir nicht biefes Recht aibt, weil fcon am erften Tage ber Prozegverhandlungen ber Richter einen großen Irrihum begangen hat."

#### Gine neue Gilde der Platte Deutidien.

Um nächsten Sonntag Nachmittag wird in ber Aurora-Turnhalle, Milwaufee Avenue und Huron Str., bie "Bereinigung ber Plattbeutschen Gilben von Umerita" auf's Neue Bu= wachs erhalten. Behufs Grundung ei= ner neuen Gilbe wird nämlich - bei freiem Eintritt - eine große 2 ita= tionsversammlung flattfinden. Gute Redner werben die Bortheile erflaren, welche mit ber Mitgliedschaft ber neuen Gilbe verbunden fein merben, Gefangs= nummern und humoriftifche Bortrage fieben auf bem Programm, an belufti= genber Unterhaltung wird es nicht feh= len. Der Anfang ift auf halb 3 Uhr Nachmittags festgeseht.

#### Geriebener Runde.

Begen Berausgabung falicher Bantanweifungen ift geftern in South Chicago ein gewiffer J. C. McCarthy polizeilich in Berwahrung genommen worden. McCarthy foll als Bechfelfälfcher gur erften Rlaffe ber Gauner= gunft gehören, und Polizeitapitan Shippy halt beshalb bie Gefangenfet= ung bes Burichen für fehr wichtig.

#### Rurg und Reu.

\* Fünf Burichen, Ramens Charles Larfen, Georg Reching, Louis Urm ftrong, Chward Relfon und Daniel Fingerald, murben geftern bem Polizei= richter La Mena in Dat Bart unter ber Untlage borgeführt, gestohlene Sachen bon ihrem Befig gehabt zu haben. Der Richter überwies ben Erfigenannten bem Rriminalgericht, mahrend bie Unbern gu einer Gelbbuge von \$100 ber= urtheilt wurden.

# Hair-Health

Sair: Scalth. erzeugt neuen haarwuchs und gibt ergrauten Saar feine Farbe und Schönheit wiebet. Antjernt Schiftet bas Ausfallen und Bebliet bas Ausfallen und Ab-

reinen vegetabilifden Ins grebiengen, wifdt nicht ab, noch macht es bas haar



Große 50c Glafde.

garantirt. grauem, weißem ober ge-bleichtem Saar die jugend-liche Farbe und Leben wie-berderzustellen. Kein Fär-beneitzel: befledt nicht die Kopfbaut, noch das Bettleis nen.

Koplhaut, noch bas wernernen.
"Richt ein graues haur mehr." bas Fengnis nan hunderten, bie es braugen. Gin reines ich an es Diistel, fein barfit.

Mite Freunde wundern fich üter bas in jendliche Musfchen.

London Suppfp Co., R. Y.:

Reine Herren! Ich babe Ihr berühmtes Dair health gebraucht. Alls ich damit anfing, war mein Daar grau, ober jeut hat es wieder seine natifitige Aarde, echioneys, und wo mein Kopf fahl war, ift er jegt mit mit einem dichten Buchs von ihrmarzem Har bedelt. Meine Freunde wunderten sich über die große Beränderung, und ich empfehle mit Bergungen Ihr Dad's Dat's Date health Jedem, der mit Rahltspfigfeit oder grauen Haaren geplagt ist. Ich war der ber der ber gegen bei G. C. Prescott.

# Freie Stife Iffelle Schneibet Diefe Ungeige aus innerhalb funf Tagen, ichreibt Guren Ramen und Abreffe bierber.

und geht damit nach irgend einem Avothelter in der nachstehenden Liste und er wird Euch eine große Flaiche Dr. Sah's Sair Gealth und ein 2de Stüd von Dr. Sah's Sarfina Medicated Scife geden, die delte Seife, die es sitt das Haar Hopfbutt, Teint, And oder Teilette gibt, beites zusämmen site 30 sents, egniferen Areitpreis 75c. Die Offerte gilt nur einmal für eine Familie. Gingelöst von den nachstehenden Apothefen in ibren Adden oder von der London der Von don Euch publik der Scholer Breitfele gilt nur einmal für eine Familie. Eingelöst von den nachstehenden Apothefen in ibren Adden oder von der Von den der Von der Vo

Berfucht fojort Dr Bay's Bair-Bealth und Barfina Geife. Rebmt feine andere. Sandler maden an geringwerthiger Waare groberen Profit.

Nachfiebende Apotheler liefern Sab's Beir-Beeith und Carfina-Ceife nur in ihren Caben. Rachichende Apotheler Lefern Hapt's Heirefeelt und Carfina-Seife nur in ihren Läben.
Chofeiter— N. Duche & Co., Che State und Nandelph; W. C. Seupham, G.
State Str. und G. Wadah Abet. Vud & Napner, Che Radion und State; Wasonie Ermele Pharmach; George N. Cafer, G. Clert, und Clarf und Nandelph College College

Deine, Ede 31. Etr. und Dalkod Etr.: Ed. T. Nichards, 2300 Cottage Grove Ave.: E. Marfhall. 3500 Cottage Grove Ave.; Alf. J. Shilling, Ede 36. Etr. und Gotztage Grove Ave.

1. Narfhall. 3500 Cottage Grove Ave.; Alf. J. Shilling, Ede 36. Etr. und Gotztage Grove Ave.

2. Orderiete.—Etolj & Eraby, 194 R. Clark. 665 Meds: Geo. E. Malone, 146 R.

Clark. E. M. Schroeder, 171 R. Clark. Emil Jodel. 300 R. Meds Etr., Ede Schiker: Kidard David.

2. Ohn Molge, Ede Wells und Aorth De.

2. Ohn Molge, Ede Wells und North De.

2. Med The Company of the College Ave.: Ford Schiker Ede 1 n. 1986 Milwoulee Ave.: Ford Schiker Ave.: R. Mein ung, 875

2. Milwoulee Ave.: A. C. Ouales, 1936 Milwoulee Ave.: Ford Schiker Ave.: Co. N. em ung, 875

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. Co. N. em ung, 875

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 1218

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 1218

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 1218

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 1218

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 1218

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 12 M. O. 1273

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 12 M. O. 1273

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 12 M. O. 1273

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 12 M. O. 1273

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 12 M. O. 1273

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Moljon: Frederick Ave. 12 M. O. 1273

2. Milwoulee Ave.: McRelligan & Ottens, 50 M. Ottens,

#### Der deutsche Bohlthatigfeite Ball.

Die Beranftalter bes jährlich ftattfindenden Wohlthätigteitsballes ber bemittelten Chicagoer Deutschen -eben biesmal außergewöhnlich früh an's Wert, um sich ihrer angenehmen Pflicht gu entledigen. Die Festlichkeit ift auf Montag, ben 18. Dezember, feftgefest. Das Sauptquartier ber "German-American Charity Affociation", welche bie eigentliche Urheberin biefes Wohlthätigfeits-Unternehmens ift und bas= felbe alljährlich borbereitet, ift im Schiller-Gebäube, Bimmer Rr. 401, fcon jest eingerichtet. Austunft über Die Borbereitungen jum Ballfest mer= ben bort mit Bergnügen ertheilt. Die Beamten bes Bereins find: Brafibent, Wreb. 2B. Bolbenwed: 1. Bige-Brafi: bent, Otto Q. Tofetti; 2. Bige-Brafi. bent, F. W. Blodi; Schahmeister, Emil Geeman; Gefretar, Bm. Rapp jr. Direttoren find bie Berren: 3. Roelling, Richard E. Schmidt, Abolph Ewers. L. W. Bruns. Dr. Edwar Sauer, Dr. Allen I. Saight, Sugo I. Peterfen, Arthur Ernft, J. F. Beigler, 28m. J. Mager. — Als Reingewinn bes porjährigen Ballfeftes fonnten \$10,800 an hiefige wohlthätige Unftalten bertheilt werben. Die Beranfialter hoffen, in diefem Jahre bas Doppelte Diefer Summe zu erzieln.

#### Die Boltsbahne.

Freiberg's Opernhaus.-Bie am Sonntag, ben 23. Gep= tember, bie Schauspieltruppe, fo hat am borigen Conntag auch Die neue Poffentruppe, unter Leitung bes Direttors herrn Rean Wormfer, fich recht portheilhaft eingeführt. Die melobieenreiche Boffe "Die wilde Kage" wurde sowohl in schauspie= lerischer, wie auch in gesanglicher Sin= ficht flott aufgeführt. Much ber Befuch war trop bes Regenweiters ausgezeich= net. - Für tommenben Conntag ftebt das burch aufregende und packenbe Handlung, sowie durch urkomischen humor ausgezeichnete Genfationsschauspiel "Die Stragen von New Port" auf bem Repertoir, welches mit vielbersprechender Rollenbesetjung und guter Ausstattung in Szene geben

Müller's Salle. - Am über= nächsten Sonntag, ben 15. Ottober, ga= flirt Jean Wormfers vortheilhaft fannte Schauspieltruppe in Müllers Halle auf ber Mordseite, und wird ba= felbst auf Berlangen bas Senfations: ftud "Der Fall Drenfus" gur Aufführung bringen. Das Stud behanbelt in 19 Bildern, welche bei offenen Berwandlungen und zum größten Theile unter Berwendung speziell angefertig= ter Szenerien bor fich geben, bie Ereig= niffe biefes Falles fo ausführlich, als fie nur auf ber Buhne bargeftellt merben tonnen.

#### Gifeubahu-Fahrplane.

Baltimore & Ohio. Babnhof: Grand Sentral Paffagier-Station; Ticket Office: 244 Clarf Str. und Aubitorium. Seine extra Fabroreife verlangt auf Limited Jügen. Jäge töglich Ubfahrt Andunft Reiv Jorf und Waftington Beftis
5uled Limited.
5uled Limited.
5une Porf. Washington und Vitts
burg Peftid nich Limited.
5.20 P. 9.60 P.
6.01umbul und Wittsleing Expres.
6.00 P. 5.00 P.
6.01umbul und Wittslang Expres.
6.00 P. 5.00 P.

#### Gifeubahn-Fahrplane. 3llinois Bentral-Gifenbahn.

Mile burdhairenden Jügie vertaffen den Zentral-Bahu-bof, 12. Str. und Karf Row. Die Zige nach dem Eüben tönnen (mit Ausnahme der R. O. Boftpages) an der 22. Str., V. Str., Sphe Parts und St. Str., Station beftiegen werden. Stadd-LiedesOffice. Syndams Str. und Ausbergum-Gotel.

2. "de nore: Abfadtet Anfunft Rew Orleans & Wennhis Limited." 5-6.4 W. 11.588 99 Abams Str. und Auditorium-Dotel.

Rew Orleans & Memphis Simited 5.4.9 # 11.15 B
Ronticello. 11. und Decatur. 5.45 R \* 11.15 B
Ed. L'ouis Laund Decatur. 5.45 R \* 11.15 B
Et. L'ouis Laund Decatur. 5.45 R \* 11.15 B
Et. L'ouis Laund Decatur. 5.10 B \* 8.30 R
Ed. L'ouis Laund Decatur. 5.10 B \* 8.30 R
Ed. L'ouis Davlight Spezial. 5.10 B \* 8.30 R
Edito. Taging. 5.20 B \* 1.00 R
Edito. Dubanae. Eiong City 5.20 R
Editor. Editor. Eiong 

|   | Burlington:Linie.                         |                      |
|---|-------------------------------------------|----------------------|
|   |                                           | s in<br>Abar<br>Antu |
| 1 | kofal nach Galesburg + 8.30 B -           | 6.10                 |
| 1 | Rochelle, Rockford und Forreiton + 8.30 B | 0.10                 |
| 5 | Lofal-Punfte, Jilinois u. Jowa 11.30 B    | 2.1                  |
| - | Fort Worth, Dallas, Galbefton 1.30 %      | • 2.3                |
| i | Glinton. Mtoline, Rod Jelanb + 1.30 92    | 2.1                  |
| 1 | Fort Madifon und Reofut 1.30 9            | 2.35                 |
| 9 | Denver, Utah, California 1.30 92          | 8.13                 |
| Í | Balesburg und Quincy 1.30 92              | 2.35                 |
|   |                                           | 10.35                |
| 1 |                                           | 10.30                |
| å | Ranias Citn. St. Jojebh 5.30 R            | 9.35                 |
|   |                                           | 8.20                 |
|   | St. Paul und Dinneapolis 6.30 R           | 9.25                 |
| á |                                           | 7.00                 |
| ŝ | Omaha, Lincoln, Denver 10.30 R            | 8.20                 |
| ã | Balt Lafe, Caden. California 10.30 R      | 8.20                 |
| 3 | Deadwood, Dot Springs, S. D 10.30 9       | 8,20                 |
| 6 | Et. Baul und Minneapolis 110.55 92 4      | 10.25                |
|   | "Taglich, +Taglich, ausgenommen Sonntagl  |                      |

Best Chore Elfenbahn.

Bier limited Schnellzüge täglich zwischen Chleage a. St. Bonis nach New Horf und Botton, die Wadschellscheitenbahn mit eleganten Chleage und Elfenbahn mit elganten Chleage geben ab von School wie folgt:

Bia Wad ab a i d.

Ubfahrt 12.02 Mtg. Unfunft in New Horf 2.80 Nachm.
Bia Midell in New Horf 2.80 Nachm.
Bia Nickell Blat.

Bofton 10:30 Borm.

Bia Nickell Blat.

Bofton 10:30 Borm.

Bis et il Blat.

Bofton 10:30 Borm.

Big geben ab von St. Bonis wie folgt:

Bia Dot 2:00 Borm.

Big geben ab von St. Bonis wie folgt:

Bia Do a i d.

Bofton 10:30 Borm.

Bofton 10:30 Borm.

Bie and ba i d.

Bofton 5:50 Abd.

Bern Horf 2:00 Borm.

Bofton 5:50 Abd.

Bofton 5:50 Abd.

Bofton 5:50 Abd.

Bofton 10:30 Borm.

Wegen weiteaer Ginzelbeiten, Asien, Schafmages.

Biah n. j. w. hvrecht dor oder schreidt in Sanderschitt Ave., New Horf.

Bandersbitt Ave., New Horf.

3. Arcsarthy, Sen. Weitern-Bassice-Agent.

205 S. Glaat Str., Shicago, Jil.

Geicago, Jil.

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER SYATION. Canal Street, between Manison and Adams Sta Thoket Office, 101 Adams Street. ific Vestibuley. Supress 1 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ... 4 ...

| Solint Examples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.00 P                                     | 8.45     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chicago & Grie-Gifen                       | bahn.    |
| A STATE OF THE STA | Tidet-Offices:<br>242 G. Clarf, Auditorium | detel un |
| CERTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dearborn-Station, Bolf u. 9                |          |
| LIKES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marion Lotal +7. B                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rem Port & Bofton 3.00 R                   | *5.00 !  |
| Jamestown und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A. G. Bar Can be of the                    | 9.40     |
| Moment accom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odation4.10 R                              | *7.35 9  |
| Columbia unb 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | torfolf, Ba 9.20 R                         | *7.35    |

Taglid. † Ansgenommen Conntugs

Abgang. ndianapolis u. Cincinnati.. \* 2:45 B. Indicanabolis u. Cincinnati. 2:45 V. Acquette und Douisbille. 8:30 V. Indicanabolis u. Cincinnati. + 8:30 V. Indicanabolis u. Cincinnati. + 11:45 V. Indicanabolis u. Cincinnati. - 11:45 V. Indicanabolis u. Cincinnati. - 8:20 V. Cincinnati. - 8:30 V. Indicanabolis u. Cincinnati. - 8:30 V. Indicanabolis u. Cincinnati. - 8:30 V. Taglich. + Sountag ausg. § Aux C. Taglich. + Conntag ausg. § V. Indicanabolis u. Cincinnati. - 8:30 V.

# CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Mapie Leaf Route."
Grand Sentral Station. d. Ave. and Harrison Sire Office: 115 Advans. Afterday 200 Main Adjust. Husgen Sonatogs. Adjust: Minneapolis. St. Banl. Du. 17 c.45 B. Bange. A. Site. St. Joseph. S. Du. 18 Des Mainet. Merryalitatum. 170 200 M. Des Mainet. Merryalitatum. 170 200 M.

Serbst-Fest-Verkauf

Etablirt in 1875.

State. Adams, Dearborn.

Herbst-Kest-Verkauf



# Nur 1-2 des gewöhnlichen Kleiderprofits. Das ist Alles!

Wo es fich um die besten Kleider für das wenigste Geld handelt, nimmt diefer Laden seinen Dlat als erfter in der erften Reihe ein - Ropf und Schultern über alle andern erhaben. Schnitt. Qualität und Arbeit find durchaus erfter Klaffe und die Auswahl von größter Reichhaltigkeit-die Art Kleider, die den Leuten auffällt-die Sorte, die gut aussieht, und was noch wichtiger ift, fich gut tragt. Ein gedruckter Garantie-Schein fleckt in der Tafche eines jeden Kleidungsflückes. fo daß jedes Rifiko verschwindet und der Kaufer absolut ficher geht. Die beften fertigen Kleider in Amerika zu den niedrigften Preifen - das ift der Grund auf welchen wir Eure Kundschaft fuden und defhalb blüht das Geschäft in diesem Departement so gang besonders.

#### Gute Winter=Ueberzieher für Männer—

- in feinem reinwollenem Rerfeb - echt blau, ichwarz und braun, in furgen Bog ober mittleren Sangen - ber Rorper mit bauerhaftem Stalian Cloth gefüttert und bie Mermel gefüttert mit Satin, welchen wir

für amei Sahre garantiren - Groken 34 bis 46- io= wie eine Angahl bon Fanch=Bad ichweren Cobert Cloth Uebergiehern - alle warm, fleidfam und bauerhaft - und nur . . . . .

#### Reinwollene Anzüge für Ilianner-

in netten Berbft-Muftern, in bauerhaften reinwollenen fanch Cassimeres u. Cheviots - jeber einzelne ehrlich geschneibert, besetzt und gefüttert - Uebergieber, welche hubich aussehen und welche wir als sehr dauerhaft garantiren — prächtige Werthe zu \$10, und die meisten Saben würden \$12.00 bafür berlangen -

# Weste, Größen 34 bis 46, gut gemacht u. mit seinem Serge-Futter, passend ge-schneidert — Anzüge, die \$15.00 bringen sollten statt unserm niedrigen Preis von Moderne Top=Coats für Männer—

in feinem burchaus reinwoll, Covert Cloth - Die iconften Tan-Farben biefes Serbstes — forrette Moben und Schnitt —burchaus Seibe-gefüttert—wirkliche \$15.00-Werthe — 

#### Teine Winter=Ueberzieher für Männer—

in ausgezeichneter Qualität Rerfen - mit Satin Joch und Mermel gemacht, und Caffimere Rorper-Futter mit bollem Bog Ruden - modern jugefchnittene und fcon geschneiberte Hebergieher - fie find leicht \$16.50 werth - fie haben hubiche Facon, feben gut aus und

geben bie Barme und Dauerhaftigfeit, welche von ihnen erwartet wird - Camftag gum Bertauf offerirt für nur . . . . .

von fanch Worftebs gemacht-in allen neuen hibichen Berbft

re, in Bestee Facons — und 6 bis 16 Jahre in 2-Stüd dops pelfnöpfiger Facon — eine große Auswahl von populären Stoffen — geschieibert in den neuesten Facons und Kombinationen — wirts 2.95 ischer Merth 84.50 — au

Subfice Berbit-Unguge für Anaben - Größen 3 bis 16 3ab-

licher Werth \$4.50 - 3u . . . . . .

Cheds und Streifen-forrett zugeichnitten, richtige Bein-Beite - ein großes Affortement für Eure Auswahl -

### feinere Anzüge für Männer-

in fanch Worfteds in neuenherbft-Streifen, in feinen Unburn Meltons, in ftahlgrau u. braun u. feinften grausges mijden Clay Borfieds-Italian Cloth u. Serges Tutter mischen Clay Worpeds—Jianan Clong a. Cegedant unsere Garantie in der Tasche eines seine Mnzugs — es gibt nichts Dauerhaßteres — unser außergewöhnlich niedriger 12.50 Breis für Dieje Anguge ift nur . . .

#### beitern gugefdnitten u. gemacht, fehr mobern und gut paffend - alle Größen für alle Manner . . .

feinlle Anzüge für Männer-

Männer-Uebergieher von rauhen Stoffen

eine fcone Partie in Orfordebraun und sichwarg-gemacht mit feinem Satin

Joch und Mermeln, und fanch Borfted Rorper-Futter - jowie fchwere Rerien

fchwere Unjuge in fanch Worfteds und anderen Up-to-bate Stoffen — neueste und schönste Muster — feinste Arbeit und bestes Material — Anguge, welche schön aussehen, in ber richtigen Mobe sind und unüber: troffen von irgend einem zur Order ge- 15.00 machten Anzug — Auswahl von einem

#### großen Affortement, Camftag, für . . . Wirklich feine Beinkleider für Männer- Dauerhafte Beinkleider für Männer-

in neuen Serbft-Gewicht Sairline Caffimeres, mittlere u. buntle Streifen u. Bin Ched Muster, garantirt nicht aufzutrennen --begehrenswerthe Farben, gut gemachte Hofen, von benen bie Fabritanten glaubten, sie wurden ju \$2.50 verlauft werben-unf. Spezialpreis

Manner-lebergieher-in ben neuen Farben und

fancy Ruden - ichwere Covert Cloth Hebergieber

-mit Catin Joch u. Aermel, bon erfahrenen Ar=

B 6

# Wundervolle Schuh-Werthe.

Die bon uns offerirten Baaren fonnen nirgends fonftwo geboten werden - wenn ber-



Manner-Schuhe 31 1.95— ein auber gewöhnlicher Bargain in Manner-Schuhen ift unfere giobargem Ranguruh, Gorboban und Satin Caif und Bigt Rib — ferner lobfarbige Muffie und Stein Galf Schube-in Lace und Congref Schles-pagfend für Straßen, und Semi-Dreft-Gebraud-find febr bauerhaft — und boch ift ber Breis nur

Jägers Sauptquartier.

Ein großer Bargain in Schrotflinten — 12-Gauge, Top Snap, doppelläufige Schrotsflinten—30zöll. Laminated Twift Stahl-Läufe — Patent Wedge Extension Rib, welche bas Gewehr sehr soliebe macht—fein polirtes Frame und Bad-action Schloß— neue Cirs

iconer Chedeb Batent Snap Fore End und extra Finished Walnug Biftol Grip Stod.

cular Rebounding Sammer, welche bas Bifir nicht ftoren-große folibe Sead Blungers

und Semi-Vrej-Eckraud—find fehr bauerbaft — un gronelad Schube für Knaben — schwere doppelte Sohlen — London Zehen — Dongola 1.50 Bamps — Rinder-Schube—aus guter Qualität Leder — in den neuesten Hacons und Zehen — unsere martie in Baby-Schuben, Erden 2 dis 8, ohne Uhlätze, und 4 dis 8, mit Abz 2, ohne Uhlätze, und 4 dis 8, mit Abz 1.00 kas bir dafte berlangen

o fehr dauerhaft — und doch ist der Breis nur ... aemacht mit Dongola 4.50 ... "Rnodabout" Schube für Knaben — gemacht mit lohjarbigen und schwarzen Beal Calf Obertheilen — olibe Oaf Sobben, Wessing quitted, 2.00 werth \$2.50 ... Damen-Schube — in Sand-gewendet oder McKay genäht — alle Sorten İsten — für Straßen und it Abs. 1.00 ... Ermi Orec Gerauch — jedes Paar 1.95

# Weine Antehofen fur Anaben - Groben 3 bis 16 Jahre- alle Gerbft Anichofen-Angilge fur Anaben-Groben 3 bis 8 Jahr

Neue Serbst-Aleider für Anaben.

Winter-Anzüge für Ilanner—

ichmeres echtblaues Gerge - burchaus mit Ceibe genaht-

forgfältig jugeichnitten und geichneibert-einfache ob. bops pelbruftige Sad-Moben, mit einfach ober boppelbruftiger

neuen gangwollenen Berbft: Stoffe - große Auswahl bon Berbft-Anglige für Rnaben - 3mei-Stud und Beftee Dufter

in fanch Cheviots und Caffimeres—alles homodische Gacons, und alle außerst gut gemacht —

re — fleinfte Größen in feinen Beftee Facons, mit fleinen boppelfnöpfigen Bests — sehr feine Sorte blaue Serges, Clay Worstebs, fancy Tweeds und englische Chebiots — eine endlose Aus. 3.95 wahl zu 

Lange Hauslige für Anaben — Größen 13
Lange Hauslige für Anaben — Größen 13
Lange Hauslige für Anaben — Größen 13
Lange Hauslige für Anaben — Größen 14 bis
19 Jahre— doppele ober-einsachtlährlige Sad-Facous,
prachtoelle gute ganzwoll. Stoffe in den neuesten und
ichwere Anzüge — zu einem sehr mähigen Preis — nur

Lange Hauslige für Anaben — Größen 14 bis
19 Jahre— doppele ober-einsachtlächtlige Sad-Facous,
prachtoelle gute ganzwoll. Stoffe in den neuesten und
ichwere Anzüge — zu einem sehr mähizu passen und und gut Größen 3 bis 14
Soberts—feine Aleidungsstüde, die zu
soberts—feine Aleidungsstü

# Moderne Serbst-Puhwaaren billig.

Artikel von weibliger Kopfbedeckung von wunderbarem Intereffe in Facon und Werthen. Damen-Bugwaaren. Madden-Butwaaren.

Rinder-Bugwaaren.

Tuch-Tams für Kinder, navd, eine gewöhnliche bles Kappe ... 250 Rappe ... 250 Reicher His Crusher oder englischer Prodet His Grusher der His Grusher der His Grusher der His Grusher und Tan der Kilder in Gardinat, Bearl und Tan der Kilder in Gordinat, Pool His Grusher der His G

Colf-Süte, gute Qual. Fils, foon garbnir mit Sammet, Scide u. Quills, heradgefegter Preis 256 (holennigen, werth \$1 Beffere Qualitäten in garnirten Golf-Suten-Die \$1.75 Sorte jest . . 95c

Die \$2.75 Gorte jest . \$1.96 Bolle Auswahl in Farben, ausgezeichnes tes Affortiment in Facons. Fils, große Tam Aronen, bericiebene Gacons in Brims, schwarz, Rearl und in Farben, mit Sammet-Banbern, ber bobulare hut ber Saifon, 1.75



# Ueberraschende Zigarren- und Tabaks - Offerten.



Croot Spagierftode - mit

großen maffib Sterling Gils

Artifel für Rafirer.

Dr. Scotts berühmte eleftrifche Siderbeits-Rafirmeffer-in ber gangen Stabt ju \$1.50 verfauft- unfer fpezieller Preis morgen ju ...

Wabe & Butchers feinste Stabl-Rasfumeffer — ganz boblgeschiffen — Sanbler verlangen 75c und 85c — Berfaufs: 57c

Bm. Eliotts feinfte Qualit. Stahls

Wm. Ellotts feinste Onalit. Stadis
Rasirmester — ganz boblgeichlissen—
jedes einzelne garantirt—don Händelern und Hardware Berkausern dis
zu \$1.50 verlauft — unser Brei Preis für mors
gen

Diefes Departement bietet auswärtigen Befudern morgen ungahlige Gelegenheiten, einige Dollars gewinnbringend und vortheilhaft angulegen, um fich fur Monate einen Borrath gu fichern - nie guvor boten wir eine beffere

#### gelbiparenbe Belegenheit. Spezielle Offerten in hochfeinen Bigarren. Ersparnis von 25 bis 40 Proz.

Bartie 2— Eroker Einfauf bon den zwei dopulärifen gerichenden Erokofes Derichteis per 100 \$6.00 — 100 \$15.00 — unser 100 \$15.00



Diefe Gemehre find Chote Bored für nabes, hartes

Schießen, fie find wie die theuren Gewehre gemacht und

# Shotographen=Utenfilien



Gebrauch für Tros denplatten, mit que ten Linfen berfeben. Bris Diaphragm, Beit ober SnapShot

ftruttions. Buch mit jeber Camera 5.90 Queen Camera, 3\frac{3}{2} — hat ausgezeichnete achromatische Ainsen, Zeit und Snap Spot Shutter, Biem Finber, bollftändig mit I Dugend Platten und Developing und Printing Quffit, alles mas baju gehört um ein Bitd ju finifpen 3 merth \$6.00 — Berfaufs merth \$6.00 — Vertaulss
Preis
Die neue Film Camera — Bebford Ro. 2, Größe
34xBi, Zeit und Snap Sbot Sbutter, View Hinder

jum Eckrauch für Castiman Rr. 2
Films — diese Camera, mit 1 Rolle
3.50

Films — diese Camera, mit 1 Rolle 3.00 große Schaus ftellungen am Samstag statsfinden den der kriefinden der Angeleingen am Ganstag statsfinden den der Kreining Appier — Capstole Toner und Developer und Senstiole für zum Drud auf Leinwand und Kapier.

Ideal Khoto Aleister — Unser eigener Developing 4-Ung. Farsen werth 15c wie Brinting Outstiff Bertaufs 70 Spreis Comerth 25c die Breis 14c Breis 14c Ungen Kanns—werth 3de Breis 18c Breis 14c Breis 18c Breis 14c Breis 18c Breis 18c Breis 14c Breis 18c Bre

Ofen-Bargains. Gas-Radiator (w. Abbild.

—4 Tube, Ridel-Triming,
30 Foll hoc—bat eine grohe Heiz-Kapagität—harfam im Gasberbrauch
rein, ficher

Gas-Nadiator (w. Abbild.
A Lube, Ridel-Artiming,
30 Koll hoch—hat eine groke Heiner Kanapaität-harsjam tin Gasderbrauch
rein, ficher und dasserbrauch
rein, ficher und dasserbrauch
extended bereiche wie
oben . 3.95
Oartfoblen Bafe BurnerGelfsfech, Ridel a Trimming, Dublez Grate, mit
önkeren Ring-boller Res
turn-Flue.
mit 1036ll. Bot . 12.85
mit 1836ll. Bot . 14.85
mit 1836ll. Bot . 16.85
mit 1836ll. Bot . 16.85

mit 1 Deizofen aus Eisenblech — brennt harts ober Weichs fohlen — gußeiserner Obers thell und Unterlage — mit Backeinen ausgelegt, Dumps Grate: mit 8,00. Bot für . 2.95 mit 938ll. Bot für . 3.95 mit 10god. Bot für . 4.115 mit 1130a. Bot für . 5.95 Mit 11904. He in the 1808 He incef Oel s Oelofen — 85 306 hop — bût 13 Gall. Del—brennt 10 Stunden — nur noch 100 übrig zu dies sein Burgalan—fider Eunstein Burgalan—fider Eunstein bargalan—fider Eunstein bargalan—fider Eunstein barban find . 3.45

Laundery-Ofen, mit zwei Löchern- großer Feuerblat und Lob- 2.95

gen . Feine ftablerne Tafchen-Meffer-forstirte Griffe — 2, 3, 4 Klingen — Willemblid bon bunberten — Sorten — irgend ein 21c : Reffer, morgen . Doppel Swing Abzieb-Riemen - Can-bas Ridfeite-erzeugt eine icarfe Schneibe in ein baar Bugen -ausgezeichneter Berth gu . . . . . periammentegaare net 300-gerifan bereis 300-gerifan bereis 300-gerifan bereis 300-gerif noerth 200-gerifan bereis 300-gerif noerth 200-gerifan bereis 300-gerif noerth 200-gerifan specialis 300-gerif noerth 200-gerifan 300-gerif noerth 200-gerifan 300-gerifan Febets, Taichen und Jad Messer – hundert dersischene Sorien — Beins, Dirschs, Dorns und einsache Griffe — 2, 3 und 4 Klingen, —Messer werth bis 45c—in einer großen Partie für den dieskodigen Werkauf — Auswahl .

### Reina Especiales — Fabrils Anvincibles und Perfecto per 100 \$5.75 — Cip., Fabrispreis per 100 \$12, unser Preis, per 25 ... 1.65 garren — 7c Bartie 4 — Angeseigte 5c 8igarren — Boet, Full Beight, La Biem Rofe — 7 für 250 Rafte mit 50 Partic 5— El Universo, Laby Percivifle, Zurs Queen—garantirt affes lange Einlage und Sumatra Deblatt—vergleicht sie mit irgend welchen \$25 Sigarren im Martt—Berk.-Preis 1000 \$20, 50 St. 1.05 Stild . . . . . . . . . . . . . . . . 1.65

Die obigen Offerten find ausnahmsweise Werthe und follte diefe Gelegenheit benütt werden. 

Raud: Zabat. Beds Hunting, 1 2:3 Roje Leaf, 1 2:3 Unz., Unz, 9 zum Pfb. . . . . 33e 

Großer Sut-Berfauf.



Fünf hundert Mufter-

Derbys und Feboras, ju fünfzig Cents am Dollar Bholefale-Breis \$2 - Berfaufs-Breis \$1 größte Bargains bie mir je gezeigt haben. Mir haben soeben ben gangen Bortath einer ber größten Fabriten von Orange, A. J., an hand, ben bir zu weniger als sechzig Cents am Dollar einge-tauft haben. Mir bescholsffen unseren Kunden ben Bortheil zu überlaffen:

300 Dhb. Derbys und Feboras für Männer, in schwarz, braun, lohfarbig und Bearl 2.00
Preis . 240 Otd. Heboras und Derbys für Männet, alle Harben und neuchen Entwürfe — estra Geibenband und Einfassung— werth \$2.50 — Berfauss-Preis

Unfer Lager von Winter-Rappen für Männer, Ana-ben und Kinder ift jest vollftändig, und ift das vollständigste in der Stadt. Reubeiten in allen Sor-ten. Breis 40 Brogent weniger als die regulären. Dut Store-Preife.

# Grocery-Bargains.

Partic 6 — Brize Mebal — garantirte Horm — her 1000 **14.00** — ber Kifte mit 50

und gebogene Cellusoid 10c



Armour's Star gefochter Schinfen, auf 20c Agar Bros.' belifate Ausgefuchte Californic Frantfurter Burft, Bfb. . . . 9c 3metiden, per Bfunb . . . 5c Bofton bated Bort and Große Queen Oliben, Beans, 3-Bid. 12c per Quart .... 396 Blutrother Lachs — Silfe Sherfin Bidles, 1.81%. bobe 11c ber Quart . . . . 17c

Import. Del-Sarbinen, Gancy Concord Tranben i: In ur. 10c Bastet .... 16c

# Spezialitäten in Männer-Crachten.



Natürf, und fanch modisch gestreifte gerippte Unterhemben u. Unterhosen für Männer—feine weiche Maaren—gerade die Schwere für den gegenwärstigengen Gebrauch—Gemben eingesaßt mit Seiden-Braid — unterhosen mit bekedten Näbien-Perimutterknöpfe—gesormt um 500C au paffen—75c anderswo—morgen hier Natürl. wollene Unterhemben und Sofen für Manner— aus einer ungelotdulich feinen Qualität Garn — ebennäßig gestrickt—geformt um jupassen-vird die peinlichsten Männer zufriedeuskellen — \$1.25
fönute anderesswo fein besserze dassign, als wie diese
Garments sind, die morgen bier versauft werden für

Unterhemben und Sofen für Männer aus feinem ausftralischen Wolfgarn — in Weiß und Raturfarbe — gleichwähig geliridt — spezielle Sorgfalt bei jedem Garment beachtet-Verlmutterfnöpse-Unterhosen mit taped Rabten-Semb unten gerippt — 1.00 außergewöhnlicher Werth das Garment zu.

augergewohnlicher Werth das Garment zu.

Feine Kameelshaar Unterhemden und Dosen für Männer ganz regulier gemacht— aus den besten Stoffen gemacht, die zu baden sind mind micht ludend gemacht, die zu baden sind mind micht ludend zeug saufen, wie diese Garments für Cin Affortiment das nicht übersehen werden sollte — unsere 25e Partie donderbischaften sur Männer, unvergleichlich irgandung in Edicago zu anusbernd den Preis — 35e ist in Wirtlicheit aundbernd der Preis für eine öhnlich blichde Ausstage—wir könner die Gemerosität dieser der verein und Luster nicht genug hervorheben — 3hr könnt die Gemerosität dieser Offerte am besten heurtheilen wenn 3dr ambernd der Wissend dem Dertriment sie Gemerosität dieser Teterte am besten heurtheilen wenn 3dr 25e Missendien dem Wertauf derhaden wurden dem Gerechten und die Wissendie dem Bertauf deitwohn—Eure Ausstabl don einem undeschreibbaten 25e Ein allegen dem Preistigen dem Abertauf der Verlagen und die Wissendien und der Verlagen dem Verlagen dem Verlagen dem Verlagen und der Verlagen dem Verlagen dem Verlagen dem Verlagen und der Verlagen dem Verl

Starfe Arbeitsbemden für Manner — gemacht aus | 25c Berfauf von Hofentragern — angez. Qual. Domet Cheviors-mit festen Kragen | Facous - 45c und 50c Hofentrager

und Manichetten-bolle Große - ge: 49c Keine Qualität Flanellhemben für Männer — Pote Rüden, Berlinöpfe, felled Rähte, doppelt gesterpt — in nenen Derbst-Streifen, Cheds und Alabs — werth \$1.00

Gebügelte Percale-Hemben für Mönner — offener Miden ober Front — treuzweis geftreifte Effette — 2 Kaar bazu possende Manz **75C** schetten — werth \$1.25

tes Gewebe-Rid, Cantab u. Braid Ens ben, Ilnterhofen-Safter, viele Facons v. 2500 Schnallen, regul. 45c und 50c. Carbigan Jadets für Manner — prachtvoll gem., reines Stridgarn — in jeder Beziehung wie die ges wöhnliche \$2.50 Corte — ichwarz und 1.50 braun — gibt außerfte Bufriebenftellung

Feine Merino Sathfirumbfe für Männer befferte Feefen und Jeben — ausge-zeichnete Cualität Gorn — boll nahtlos tr dazu baffenber Man- 49c schwarz, naturwollen und Kameelshaar, 19c boll nahitos — doppelte Ferse und gebe — werth 25c

# Sußball-Waaren - Speziell.

In ben untenftebenben Breismarfirungen geben mir Guch eine fleine Ibee pon ben niebrigen Breisen bie überall in biesem Departement vorherrichen. Ausschließlich Sport-Baaren-Saufer-Breise, immer und immer wieder unterboten. Das Befte im hauptquartier gu faufen.



und verichloffene Schachtel - regularer 2.00

Pebble Grain Lubs Fuhball : Dofen für Manner — purs baut Leber Fuhs 8:Ung. Duding — gut padded und ftart 98c \$1.25 : . . . . . . . . . . . . . . . Fußball-Jadets - G-Ung. Dud - ausgezeichnet gemacht — gut pabbeb — handgearbeitete Gyelets — alle Größen, 24 bis 42 werth 50c . . . . . . . . . . . Fugball-Aadets — ftart gemacht aus 8-Uns. Dud — extra ftart genäht — gut pabbed und 48c quilted — werth Shin Guards für Anaben — gut geschütt mit gespaltenem Rohr — mit schwerem Canbas übergaogen — ftart genabt — balten startes 50C Regen aus — werth 75c — Berfaufspreis, das Baar

Preis \$2.75.
Außball : Hofen für Männer—gemacht aus Gellug.
Duding—fart genäht mit leinenem Faben — gut
geftopft — fart auliteb — werth \$1.25—
Berfanspreis biesen
Samstag Vferde-Waaren.

# 



\$5.00 Hüsch Schoohdeden — Eure Auswahl von 300 feinen, fanch Aüüfd Schoohdeden — boppelt — extra groß — \$3.05, villiger als fie berfauft werden sollten 2.95 \$1.00 Bferbe Blantets — für Straßen: Gebrauch—
gemifchte Bolle — regulare Größe —
braune Mufter — früher zu \$1.00
berfauft — jeht .

\$4.00 Pferbe Blantets - Raumungs-Bertauf bon 2000 Rufter Blaufers— leicht beschmucht 1.95
—ftrift reine Bolle — 84x90 30ff—
morgen nur \$1.25 Stall Blankets — Burlington Facon — 3wei Bierbegürtel angemacht — karker Burslap—Bole gefüttert— fpezieller Breis 49¢ für biefen Samftag .

Röthige Dinge für ben täglichen Gebrauch ju ungewöhnlichen Breifen. 50e Auffet Leber halters ... 150 50c Someis Pabs-baargefüllt-alle Großen 25c 50e Antiden Sommme-befte Qualität . . 25c 

# Männer-Handschuhe.



50 Dugend Sundsteder Sandicube für Manner, mittesichiver und ichwer, alle neuesten Serbit: Farben, pique-genäht, passend für leichten Fahre und Etragengebrauch —

#### Mädchen-Trachten.



Reie Gerbitfeiber für Maden. Größen 6 bis 14 Jahre – firtif ganis boolene Genrietas und fancy Rovelly Blaid Stoffen neie Arbeit mit Praid voer Fannt "affette Seibe ober fontragitenden Farben – volle Meite Rod – tiefer Saum – precaline-geftitet. mirflich berth 85.00— morgen 2.98

Reue herbft-Reefers f. Dabden, 6 bis 14 3ab-re mobifde gweifar-

Matrojentragen - einfach ober bubich befett - wertaufspreis . . . .

Gine Sand ftredte fich unter bem Decibett hervor. "Willtommen, lieber Frant! Sie verzeihen, wenn ich meine

Rur nicht unterbreche - hatschieh!

Der Reig hat schon etwas nachgelaffen.

### Gute Werthe in fertigen Kleidungsftüden für Damen und Herren . . .

| Damen Collarettes, warm mit                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Farmer Catin gefüt= 1.69                                                      |
| Elegante Blufch Capes, reid                                                   |
| mit Braid bestidt, u. mit Thibet=Belg                                         |
| befett, gutes Tut= 3.98                                                       |
| Rinder= Jadets, aus warmen                                                    |
| bunflen Meltons gefertigt, mit großem                                         |
| Matrojentragen und fanch 1 95                                                 |
| Bejah                                                                         |
| Dreg Stirts (Rleiberrode), aus ge-<br>mufterten ichwargen Brilliantines, -    |
| alle Größen, aut gefüttert                                                    |
| und eingefaßt                                                                 |
| Sochelegante Röde aus grauen                                                  |
| Somespuns gefertigt, in jeder Begieh-<br>ung perfett; werden überall mit 6.50 |
| pertauft. Speziell für                                                        |
| Samftag 4 . 6 3                                                               |
| vertauft. Speziell für 4.75                                                   |
| blauen und roja Farben, 39c                                                   |
| Sanben für tleine Rinder, aus                                                 |
| weißem und rothem Giberbaun, hibid                                            |
| mit weißer Lammwolle bejegt 390                                               |
| Roch eine Bartie jum felben Breis, aus                                        |
| Gros-Grain Seide hergestellt und mit                                          |
| Biber garnirt.                                                                |
| Damen Brappers, aus warmen                                                    |
| gedrudten Flanellettes, reich 98c mit Braid befett, alle Größen               |
| Prilliantine Maifts für Damen in                                              |
| fdwarz und marine= 4 4 0                                                      |
| blau                                                                          |
| Schwarze Sateen Unterrode, elegant mit 2 corded Ruffles unten                 |
| berum                                                                         |
| Abtheilung für Mannerfleider.                                                 |
| Männer : Angüge, ertra ichivere                                               |

Gute Anaben-Rniehofen, für Samftag, Baar . Shuhe. Solide Edul-Schuhe, in Größen 111-2, für Camftag, Baar . Anaben (Little Gents) Rangarop Galf Schuhe, ber befte und banerhaftefte Schuh für ben Winter, - gern 1.00 Rinder-Eduhe jum Schnüren und Ruöpfen, Pat. Tip, Paar Damen-Schuhe, Stod Tip, Pat. Tip, in Größen, ein feltener Mabhen = Schuhe jum Schnüren ober Anövfen, fehr folibe Schulschuhe, regularer Breis 1.00, ipeziell 79¢ für Samftag, Baar für Camftag, Paar . . Grocerics. Mashburn Croshns Superlatin = Mehl Pfd. 20; 1 Faß Sad 490; 1.90 Bestes Böhmisches Roggenmehl, 41c

blaue Cheviots, regularer Preis 7.48 - far Camftag, Bumpernidel=Mehl, 7 Bfb. für . . 100 4.75 Munt Jemimas Pfanntuchen= rtra schwere blaue Serge Anguge, mi boppelter Bruft, regul. Preis 12.48 Diehl, Badet Acme Buchweizen=Mehl, Padet California Schinfen, Pfund 8.48 Reines Schmalg, Pfund oppelbrüftige graue Cheviot-Anzüge für Knaben, werth 1.48, für Fanch Commer=Burft, Bib. Gang frifde Gier, Dhb. . . Extra große Cal. Aflaumen, Afb. Fanch getrodnete Pfirfiche, Pfd. große Auswahl v. Facons, 2.98 werth 4.25, nur Extra großer Carolina Reis, Bib. 40 Uffortirte Frucht=Butter, Gimer Ertra feine Anzüge für Anaben, gute Golden Drip Sprup, Ot. fchwere Wintertrachten, werth 6 home made Catjup, Oliven=Del, Bint=Flasche chwere Arbeitshofen für Manner, thum an Sandlung ju plagen brobte. Der Berr Softapellmeifter.

(Sumoreste bon B. Coronb.)

bes tleinen hoftheaters in G., be=

trachtete ben Geiger Menzel längft als

einen Ausrangirten. Der fleine, alte

Mann, mit ber tupferrothen Rafe, mar

ihm fozufagen ein Dorn im Orchefter,

immer fleißig und tüchtig, das muß man

fagen, aber auch obstinat und auf fei=

Warum? - bas mußte er eigentlich

felbst nicht, aber furg und gut; er

fonnte ihn nicht leiben und gegen Unti-

Gang anbers bachte ber gweite Ra-

pellmeister, hans Frank. Der ging nie an Menzel vorüber, ohne eine Prife

nen Preis ber Welt einen Rorb gege=

gang berichoffen in Menzels hubiches

überdies als gar teine schlechte Partie,

benn man wußte, daß sich ber Alte nicht

nur was gespart, sondern auch einmal

in ber Lotterie gewonnen hatte. Biele

behaupteten sogar, er konnte sich recht

gut ins Privatleben gurudgiehen, bas

Ja, Menzel war Musiker bom

Scheitel bis zur Sohle und es gereichte

ihm gu einer besonderen Freude und

Senugthuung, bag Rlara einen rei=

genben Copran befag und mufitalifc

bis in bie Fingerfpigen war. Geit brei

Nahren genoß fie in bem Ronferbato=

rium ihrer Baterftabt forgfältigenUn= terricht und war nun fcon eigentlich

flügge geworben, aber ber Alte hatte es

G. auftreten follte. Dagegen intri-

ruht. Die fünfilerifchen Unfichten über

biefelbe waren getheilt, aber laut werden

burfte felbftberftanblich nur bie Stim=

me ber Bewunderung. Un gewiffen=

haftefter Borbereitung fehlte es natur=

lich auch nicht. Man hielt Proben ab,

als handle es fich minbeftens um Gin=

hochdero Loge aus mitunter burch Un=

ftogen bes fürftlichen Stodes die Tem-

bi entweber gu beschleunigen ober gu

berlangfamen, fowie burch ein beifal=

fcutteln Lob und Tabel tund gu ge=

Reubauer ließ es fich um fo eifriger

angelegen fein, biefen landesväterlichen

Winten mit mahrer Inbrunft, ja- fei

es gestanden - fogar nicht felten wi=

In bem Schaufenfter ber Sofmufis

folienhandlung prangte bereits ber

labierauszug bes herrlichen Bertes.

Das reich vergolbete Titelblatt zeigte

Woban mit ben beiben Raben. Der

hohe Komponist hatte, gleich Wagner,

chöpft, ihn jeboch mit bramatischer

Anappheit in einen einzigen Att ge-

wängt, welcher benn formlich in als

nen Stoff aus ber Dhthologie ge=

hineinpaffen würde.

Durchlaucht hatten bie Gnabe, bon

ftudirung bes "Nibelungen=Ringes".

guirte jeboch Neubauer.

ließ jedoch fein Ehrgeig nicht zu.

ochterlein Klarchen. Die Rleine galt

ne Rechte verfeffen bis gur Poteng.

pathien läßt fich nicht antämpfen.

Neubauer, ber erfte Rapellmeifter

XXX Soba Craders, Pfund. Fanch Buder Corn, Buchje Fanch Buder Corn, Buchje . Cubahns Siong Seife, 3 Stude

> Wenige Tage, nachbem bie Oper ausgetheilt war, erschien Menzel bei Neubauer. "Was wollen Sie?" fuhr ihn ber Gewaltige mit einer Miene an, bie

nichts Gutes berrieth. "I, feben Gie, Berr Softapellmei= fter - ich bente mir fo -

Flasche .

"Was benten Sie fich fo?" "na - jeber muß boch anfangen. "Gang recht! Jeber muß auch auf=

hören, wann es Beit ware." "Hm, hm! — Jest handelt es sich aber um bas Erftere." "Wie benn?"

"Meine Rlara ift ein Talent." "Wenn's ber eigene Bater behaup= tet bann muß es ichon mahr fein." "Lieber himmel, andere Leute ba=

aus ber freundlichft hingehaltenen Ia= ben das auch gefagt und die Zeugniffe batsbofe zu nehmen, nur gum Schein, benn zu ben Schnupfern gehörte ber "Ihr Urtheil in Ghren! 3ch pflege junge Dirigent burchaus nicht. Er

aber nur noch auf mein eigenes etwas würbe aber bem Bioliniften um fei= zu geben." "So hören Sie fich boch bas Mäbel ben haben, aus Ungft fpater felbft einen folden zu erhalten, benn Sans war

einmal an, herr hoftapellmeifter." "Sa, ha — als ob ich Zeit dazu

"Nun, die halbe Stunde -"

"Sie find wirklich naib, mein lie= ber Menzel! Die halbe Stunde! -3ch getraue mir taum meinen Mor= gentaffee in Rube qu fchlürfen unb barf wohl fagen, daß ich bes Nachts nur mit einem Muge fchlafe. Saben Sie benn bie blaffe Uhnung, mas auf einen Mann in meiner Stellung alles einstürmt? 3ch breche fast gufammen unter ber Laft einer grenzenlofen Ber= antwortung. - Doch, bamit wir gu Enbe tommen, was ift benn eigent= lich ber Zweck ihres Kommens?"

"Ja - ich meinte, wenn Gie mol= len — aber ich weiß nicht, ob —" "Ich weiß ebenfalls nicht ob. -Aber es ift Zeit, baf ich gehe und Sie

sich in den Ropf gesetzt, daß sie erst in werden fich auch beeilen muffen." Seine Durchlaucht, ber Fürft, hatten Theater. Alfo um mich tura au faffen: eine einaftige Oper zu tomponiren ge=

"Wir haben ja nur gehnSchritte ins Ber Rapellmeifter, murben Gie nicht befürworten, daß mein Rlarchen bie Partie ber Juno singt?" "Ihr - Rlärchen - Mann! Ginb

Sie benn aus ber Irrenanftalt ent= fprungen? Ihr Rlarchen, eine totale Unfängerin, Die Sauptpartie in bem Werte unferes allergnäbigften herrn übernehmen? Ja, wenn Sie im bollen Ernft baran gebacht haben, tann ich Ihnen nur rathen, um Urlaub eingu= tommen und biefen in einer Raltwaf= fer-Seilanftalt zu verleben. Nein, mein Werthefter! Was follte Durchlaucht liges Ropfniden ober energifches Ropf= wohl fagen, wenn ich Sochftbemfelben einen berartigen Borfchlag unterbreis ten würde? — Ha, ha., ha! Du All= gütiger! — Uebrigens find unsere Dispositionen bereits getroffen. Die berühmte U.... ift bereits gewonnen. Ihre Rlara!-Lieber Freund, Gelbft= bewußtfein muß ber Menfch haben,

ber befferes Biffen und Berfieben gu gehorchen, weil fein Kontratt ablief aber eine zu große Portion bavon wirtt fehr leicht nachtheilig auf bas und er ihn gerne auf gehn Jahre er-Gehirn. Das merten Gie fich gefäl= neuert gefehen hatte. Er betrachtete jest ligft für bie Butunft." auch oft bas Knopfloch feines Frades mit gartlichem Lächeln und malte fich Mit hocherhobenem Ropf berließ aus, wie gut ba ein Orbensbandchen

Reubauer bas Saus. - Wie ein mit Waffer begoffener Budel fchlich Mengel binterber. Monate berichlichen. Die General=

probe ber Oper wurde abgehalten. Durchlaucht war nicht erschienen, fon= bern gum Empfange frember Fürft= lichteiten im Schloß geblieben.

Auf ber Buhne rechts bom Couffleurtaften, faß bie berühmte U...., martirte jedoch nur und beutete mit= unter burch einige faum bemertbare len Sugen frachte und bor leberreich- Worte an, wie fie bie Szene arrangirt

wünsche. Die Diva war erfältet und beshalb in übelfter Laune. Das Intermezzo, welches Durch-laucht nach bem Beifpiel Mascaqni's

ges Diefen.

Soden f

alle Far

ben, gute 25c Wer=

the. Pagr

15c

121c

89c

. . 79c

1.50

ber Oper einzufügen für gut befunben hatte, begann, Da ertonte ein traftiges, breimali=

Neubauer war an biefem Tage, bon bem fo viel abhing, furchtbar nervos, weil manches nicht fo recht flappen wollte. Er warf baher bem Mengel, welcher eben fein buntes Tafchentuch einstedte, einen bernchtenben Blid gu und wandte fich bann an die Musiker= fcaar mit ben Worten: "Bianiffimo, meine herren, Pianiffimo! Die Bio= linen dürfen hier nur wie ein hauch bas Cello begleiten. Jeber zu laute

Ion würde die weihevolle Stimmung ftoren. So! Aber noch etwas leifer. "Satschieh, hatschieh, hatschieh!" tonte es in das Gefäufel ber Beigen hinein.

"herr Mengel, jett muß ich aber ernftlich bitten, baß Sie biefes ewige Diefen einstellen. Es fällt mir auf bie Nerven und beweist fehr wenig Ach= tung für bas Werk Ihres Fürften. Laffen Gie bas!"

"Ich thue es gewiß auch nicht meinem Bergnügen, herrhoftapellmei= fter. Aber ber leidige Schnupfen -

"Wenden Sie den moralischen 3mang an. Der Menich fann Alles, wenn er

ficht auf Frau A.... und Ihre Kollegen, wenn ichon nicht auf mich.

Sie werden jett nicht mehr niefen! Ich ersuche entschieden barum. - Alfo, meine herren jum britten Male, wenn ich bitten darf. Ich bin es nicht, ber Ih= nen folche Mübe berurtacht.

Unfägliche Bitterfeit fprach aus Diesen Worten. Gleich einem armen Sunder faß Mengel auf feinem Stuhl und tam fich felbft wie ein Diffethater

bon Neuem begonnen, als er wieder ben entsetlichen Rigel in ber Rafe fühlte. D Gott! Er spannte ja alle Rrafte an um ihn gu unterdrücken und schnitt bie wunderlichsten Gesichter bon ber Welt, mahrend ihm ber eisigeUngft= schweiß auf ber Stirne perlte.

fein Gegenüber anfah, welches eben paufirte und fich bor heimlichem Lachen — und nun ging's los: "Hatschieh, hatschieh, hatschieh!"

und fagte mit der Miene tieffter Ent= ruftung: "Jet ift meine Langtmuth er= fcopft. Nicht nur, baß Gie meine brin= genden Borftellungen unberüchfichtigt laffen, nein, Gie bergeffen Ihre Burbe fo weit, hinter meinem Ruden bie Mitalieber bes Orchefters burch gang unbeschreibliche Grimaffen zum Lachen zu bringen."

"Berzeihen Sie, bas war ja nur, weil ich mir alle Milhe gab -

Recht fo eigenmächtig zu handeln." ""Ich werde meine Sandlungsweife

"Ginem alten Mufiter fo mas angu= thun! — Wenn ich mich jest zu Bette

lege und Fliederthee trinte, fo ift bis "Trinfen Gie meinetwegen Flieber=

richts ertont, ich berlange aber, bag biefer Plat jett geräumt wirb." "Das ift ein Gewaltatt, Berr Sof= fapellmeifter - hatschieh! - Gine Ber=

fchieh!"

- fehr leibend."

fich hierher. herr Mengel -

nicht, baf ich mich - hatschieh! fo

Mengel fein Erlebnig ergahlt hatte. Lege Dich nur gleich bin. Du mußt biefen elenden Reubauer mit Berach= tung ftrafen."

"Rrante Dich nicht, ber Softapellmeifter mar ja immer unfer Feinb." Rlarchen eilte in bie Ruche, brachte ein marmes Getrant, bullte ben Bater forgfältig ein und fuchte bann fein aufgeregtes Gemüth zu beruhigen, mas ihr freilich nicht gelingen wollte.

Um brei Uhr Nachmittags wurde bie Klingel gezogen. Das Mädchen öffnete und fant mit bem Ruf: "Sans! hans, weißt Du benn, wie es uns geht?" an bes jungen Rapellmeifters

ich bringe wichtige Nachrichten. Jest gilt es Dein, mein und bes Baters Glüd zu machen."

"Goll er nun boch fpielen?" "Nein, aber begleite mich gu ihm." Sie nidt und flog boran.

- Bas fagen Sie zu der Gemeinheit beren Opfer ich geworben bin?" ben, herr Mengel." "Mun ja - aber Rlarchen,"

ftanben auf die Mitwirfung verzichten." "Rlärchen, was hat die mit ber Aufführung zu thun?" "Studirten wir ihr nicht beibe bie Partie ber Juno ein? Ift fie nicht mu-

mentvolles Spiel?"

"Sie hat abgefagt." "Was?"

Das fagte ich bem Intendanten und verbürgte mich für ihre Leiftungs=

"Unter Umftänden boch nicht und-"Genug, genug! Rein Widerfpruch! Sie halten ja die Probe auf burch Ihr gang ungehöriges Betragen. Jest find wir gezwungen, abermals bon born angufangen. Rehmen Gie boch Rud=

"Ja, wenn nur-

Raum hatte man bas Intermeggo

Da wollte es bas Unglüd, bag er

Neubauer legte ben Tattstod weg

"Still! - 3ch tann es mit ber Ehr= furcht für unferen gnäbigften Fürften nicht bereinen, Gie langer auf Ihrem Poften zu belaffen. - Schirmer, Sie haben ja alle Proben mitgemacht. Neh= men Sie ben Blat bes herrn Mengel

"herr hoftapellmeifter, bas laffe ich mir nicht gefallen. Gie haben gar tein

au bertreten miff

thee bis bie Pofaune bes jungften Be=

letung aller Pietat. Sie greifen meine Rünftlerehre an. . . . Satschieh, hat=

"Dauert bas noch lange? Dann fahre ich in mein Hotel zurück," er= flärte die Diva. "Ich bin ohnedem fehr

"Rein, nein, meine Gnädigfte, bie Sache ift erledigt. Schirmer fegen Sie

"Ja, ich gehe. Glauben Sie aber nur ohne Weiteres ihrer Willfür fügen merbe. Es muß boch noch Gerechtigfeit im himmel und auf Erben geben. - Sat=

Traumhaft leife berflang bas lette Riefen auf dem Rorridor.

"Lieber, befter Papa, wie leib Du mir thuft," schluchzte Rlarchen, als

"Thue ich auch! Ein solcher Rante= fchmied! Gin folder Intriguant! Dein ganges Leben hatte ich ber Runft unb ibealen Beftrebungen - hatschieh! hat= schieh! — gewidmet. Und jest —"

"Wie follte ich es nicht wiffen? Aber

"Bapa, ba ift hans. Er will Dich

"Sie fonnen boch noch Sieger blei= "Rein, nein, bamit ift es nichts. 3ch bin gu alterirt, gu außer mir und mußte heute fcon unter allen Um=

fitalifch ficher und freuten wir uns nicht über ihr intelligentes, tempera=

"Allerdings. Aber ba Frau U . . .

"Und Durchlaucht wollen bom Muf= schub nichts wiffen." "Rlärchen hat jede Rote im Ropf."

fähigkeit. Für ihren Muth tonnte ich ja freilich nicht einstehen". "Den werbe ich finden!" erflärte

bas junge Mädchen. "In Deine Sand ift Alles gegeben", erwiderte Frant, fie auf die bon golde= nen Lodden umflatterte Stirne fuffend. "Bielleicht ift die Aufgabe feine befonders begeifternde, aber -"

"Der Gedante an Dich und ben Bater macht fie mir lieb und werth". "Da hält bie Hofequipage, Die Dich gur einzigen, flüchtigen Probe abholen

Klara warf ben Mantel um: "Ich werde Guch feine Schande bereiten". Abermals wurde geflingelt.

"Der Berr hoffapellmeifter Reubauer ift plöglich frant geworben", melbete ber Theaterdiener. "Er municht die Aufführung berichoben gu sehen, aber Durchlaucht find damit nicht einverstanden. Sochft berfelbe fragen an, ob Gie, herr Rapellmeifter, bie Sache übernehmen würden? Seine Erzelleng, ber Berr Intendant, Schidten mich nach Ihrer Wohnung. Dort wurde mir gefagt, baß ich Gie bei herrn Mufiter Mengel treffen tonnte. Nun bitte ich um gefälligen Bescheid".

"Ich werbe ben Biinschen feiner Durchlaucht gehorchen!" rief Sans. Melben Sie bas fofort, lieber Gdart. Unfer gnäbigfter Fürst wird hoffentlich mit Fraulein Menzel und mit mir gu=

"Grundgütiger, ich gehe gie Grunde vor Aufregung", ftotierte der alte Musiter, als der Bote das haus ver= laffen hatte. "Was hängt nicht alles bon ben nächften Stunden ab!"

"Biel! - Aber gwei Menfchen boll Liebe und Willenstraft ift auch etwas augutrauen. Abieu, Papachen!" "Gott ftehe uns bei! - Satschieh!

Muf ein fröhliches Wieberfeben!" "Romm', Rlarchen!" "Segne uns, lieber Bater!" "Bon ganzem Herzen! — Hatschieh! — Der Allmächtige fei mit Euch,

3hr Lieben!" Die hofequipage fuhr mit ben Beiben fort, mahrend an allen Fenftern neugierige Gefichter erfchienen.

Ginem alten Aberglauben gemäß unterließ Mengel nicht, die Daumen frampfhaft einzufneifen. MIS es fieben Uhr schlug, verfolgte er im Beifte jeben Tatt ber Oper. Jest mußte die große Szene ber Juno fommen, bon welcher ber Erfolg ober bas Fiasto abhing ftanb bas Mäbel wohl auf ber Bühne - und wenn Gie Angft befam, am Enbe gar fteden blieb bann?"

Uch, ber arme Alte verlebte qualvolle

Stunden. Da rollte ein Wagen bor. Flüchtige Schritte fturmten bie Treppen empor. Die Thur flog auf und Rlara fturgte, bon Frant begleitet, laut weinend an bem Lager bes Mufiters auf die Rnice

"Du bift mohl burchgefallen?" fragte er mit bumpfer Resignation.

"Nein, nein! 3ch bin auf brei Jahre engagirt. Sier mein Rontratt! Und Sans ift Softapellmeifter. Lieber Bater, wie wollen wir Dich jest auf ben Sanben tragen!"

"Was? — Du — Du Hofopern-fängerin und er — Hoffapellmeister? — Hoffapellmeister? — Das tann ich ja gar nicht glauben —"

"Weil Du uns immer gu menig gu= trauteft, Bapachen. Aber fieh nur ber! Lies bes Fürften eigenhändige Unter-"Weiß ber Simmel! Rinber!

Wollt Ihr benn, bag mich bie Freude umbringen foll?" "D nein, im Gegentheil! Jest wird erft für Dich und für uns ein recht frohes Leben beginnen".

Innig hielten fich bie brei gludlichen Menfchen umschlungen. Um nächften Tage reichte Reubauer

fein Entlaffungsgefuch ein, und hatte ben Schmerg, es angenommen gu feben. Sans Frant murbe fein Rachfolger. Durchlaucht geruhten, acht Monate fpater ber Trauung bes jungen Baa-

Mengel nahm mit befcheibenem, aber bennoch mit ebenfo berechtigtem als unberfennbaren Gelbftbemußtfein ben vermaiften Plat im Orchefter wieber

res in bochfteigener Berfon beigu=

Gine Alltagstragodie.

Ein Revolverschuß fette jungft gang Ropenhagen in Bewegung. Ein junges Mabchen, Ellen Schwart, wohnte in einem bescheibenen heim bei einer Schneiberswittme. Sie mar aus ber Probing nach ber hauptstadt gefomsmen; ihre Mutter hatte fie feit ihrer Rindheit nicht mehr gefeben; ihr Bater war angeblich ein Baron Rofentrant gewefen. Gie trat zuerft als Dienftmabchen in ein Burgerhaus; bann aber, als ihr bie Arbeit zu schwer wurde, erlernte fie bas Blatten und trat in eine | außerte fie eines Tages: "Ob ich mohl | berhaften und gur Untersuchungsftation | getrieben hat.

# & GVAN BUREN & CONGRESS

\$3.50 Damen Kulture Schuhe zu \$2.45.

# Trotz des Einhalts=Befehls

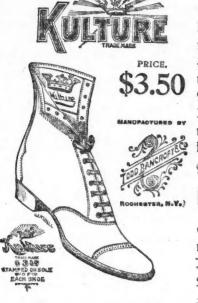

erlaffen von dem Kreisgericht in Chicago im Intereffe von Todd, Bancroft & Co. von Rochester, A. n., behaupten wir dennoch, daß die Schube uns geboren und daß mir das volle Recht haben, fie zu irgend einem Preise zu verkaufen, und so lange sie vorhalten, wir haben noch immer alle fagons und Größen vorräthig in Patent-Ceder, Bor Calf und Dici Kid Schuhe für Damen, Louis XV., Militär= oder Opern=2lbsäte-17 neue

mannartige und elegante fagons könnt Ihr sie haben zu dem berabgesetzten Preis des Großen Ladens ...

Ein Verkauf von seinen Männer-Schuhen

Goodyear Welt-genähte Sohlen-durchweg mit Seide gesteppt und fein ausgestattet-in Patent-Leder, in Bor Calf, in Dici Kid und Winter-Cohfarbe-3 Sohlen, doppelte und einzelne Sohlen-in 15 tonangebenden forreften fagons - schwere wasserdichte Straffen-

Schuhe und feine leichte Promenaden-Schuhe — werth bis zu \$5.00 —

# Prächtige Werthe in Mädchen- und fräulein-Jackets, Kleider und Golf-Capes.

2,500 moderne Chic \$4.00 Madchen-Coats für \$1.50 - Madchen-Jackets, von wollenen Novelty-Mischungen gemacht, mit fancy Cape-

Kragen, garnirt in Straps von Kerfey dazu pafsend—prachtvolle Kombinationen— 211ter 6 bis 14—werth \$4.00—

1000 (feine mehr nachdem biefe verfauft find) Madden-Jadets-gemacht von reinwollenen zweifarbigen Boucle, mit Cape-Kragen Spaulette Gffect - prachtvolle Braided Bor Front—Die neuen Strap Bad—neue Aermel—hober Sturmfragen -neue Compinationen- Alter 6 bis 14-2Berth \$5.00

300 mit Seide gefütterte Mädchen-Jadets zu \$1.50, madchenhafte Effette-von einer feinen Qualität Rerfen gemacht-doppelbruftig und Bor Fagon -Tailor-ftitched Strap-Rahte - in einer Auswahl bon Farben Alter 14, 16, 18 Jahren — Werth \$8.50 — fpeziell ......

275 Golf Capes f. Dabden - in hubiden Soobeb, Jod und Flounce Effetten - von reinwoll. wendbaren Golf Cloth ge= macht - befett mit Franfen u. befeftigt mit fancy Schnallen, in allen hubichen Garbenfanch Schnallen, in allen hübichen Farben— Alter 10 bis 16, werth \$7.00 und \$9.00 --

speziell \$5.00 und . . . . . . . Gerade 200 Madden=Rleider-Alter 6 bis 14-in ben hubiden 1-Stud Doben - gemacht von Novelty Plaids und einfachen Serges - hubiche Jod = Effette von Taffeta Seibe - befest Braid, Band und Schnallen Beite - Rleiberrod burchaus gefüttert -

Gine große Auswahl von Madden Dreg Sfirts-gemacht von Camel's Sair, Plaio Chepiots, Serges, Broadcloth und Cob= erts - effetivoll ausgestattet mit Movelty Braid ober Satin Folds - gemacht in ben Sabit und Plait

Ruden - von Manner-Schneibern bergefrellt, volle Beite Kleiderrad, gut gefüttert \$4.98

Gine fehr icone Auswahl. - Bir haben ein bollftanbiges Lager bon Chirt Baifts für Dabchen - Großen 26 bis 32 gem. b. fanch Blaid, Broadcloth u. Cafh= mere - tuded Fronts - neue lermel in allen neuen Farben - \$2.98, \$2.48

# Ein außergewöhnlicher Zigarren-Verkauf.

Wir kauften von einem bankerotten Jobbing-Baus im Often nahezu 50,000 Zigarren, alle von solchen wohlbekannten firmen wie D. C. Hene & Co., New York, Union Cigar factory, N. D., B. feifer & Co., N. D., 2c., gemacht. — Zigarren von feinster Qualität morgen zum Derkauf für weniger als den fabrikations-Preis.



"General Arthur".

"Thomas Jefferson", eine erfte Klasse einheimische Cigarre, gemacht in New Port, garantirte echte Savana-Füller, Gumatra Dedblatt, handgemacht, 48 3oll Perfectos, regularer Breis 10c bas Studbei diefem Bertauf 5 für 30c-

"Lord Benry", gemacht in Rem Port, burchaus gebudte Savana-Fuller, ift fo popular als eine 10c Cigarre, wir haben eine fleine Bartie bon diefer Sorte, in bestem Zustand -

hochfeinen Marten. .Paris Banquet". "Golben Crown", "Remport Club", French Brier Pfeifen, mit 24golligem Bernftein Munbftud, in

alle bobularen

hellem ober buntlem Brier, gute große Sorte Ropt, bubich ausgestattete Bfeife, überall vertauft zu 50c \$1.00 - morgen, hier . . . . . . . . . . . 30 Groß French Brier Pfeifen, gerabe und gebogen, Bullbog ober Gi-Facon, Schraube ober Bujh Rohr, neuefte 3mt. Bernftein Mundftude, werth bis gu 50c-

in diesem Bertauf 10 für 35c, Bog von 50...... \$1.75 "Good Judge", i Jede Marke, gefledtes "La Premia", i Dedblatt, gute, frei rauchende Zigarre, Kifte von 50 . .

Raud= und Kau-Tabake. Climar, 8 ober 16 Ungen, Pfund . . . . . Gold Rope, Pfund . . . . . . . . 

Plow Bon, 18, Pfund . . . . . .

Bafderei ein; fclieglich gab fie auch noch einmal in ber Zeitung als verlobt tommen tann? Die mar' ich bann bas auf. Sie war hubsch und gut gemachfen, fie half ihrer Wirthin bei ber glüdlich! Aber ich tomme ba nicht eher hausarbeit, und Abends fuchte fie Gehinein, als bis ich mir eine Rugel in legenheit, fich ein wenig ju amufiren. ben Leib geschoffen habe." Die Wir-Schlechtes aber tonnte man ihr nicht thin suchte ihr biefe Bebanten ausgunachfagen. Sie schwärmte biel bon eis reben; fie aber hatte fich ingwischen bon nem jungen Stubenten ber Rechte; aber einem ausftanbigen Arbeiter einen Refie fah mohl schließlich ein, baß biefe bolber gefauft. Bor ein paar Tagen lag Liebe ju nichts führen wurbe. Das bie Rleine eines Morgens noch zu Bett, ftimmte fie melancholisch. Dazu tam, als ein paar Sittenpolizeibeamte er= baß fie fich in ben letten Tagen auf ber fcienen, barunter auch jener fie längft Strafe von einem Beamten ber Sittenberfolgenbe Menfc, um fie infolge eis polizei verfolgt fab. Bu ihrer Wirthin ner angeblichen anonymen Anzeige gu ten, ber bas arme Mabchen in ben Tod

gu bringen. Das arme Mabchen murbe treidebleich und bat fie, hinaus gu ge= ben, bamit fie fich inzwischen angiebe. Der Beamte bemertte ben Revolver, ben fie immer auf bem Tifche liegen hatte, und meinte: "So was haben Sie auch?" Da fie aber erflärte, er fei nicht gelaben, jo legte er ihn wieder bin. Raum bat= ten bie Beamten bas Bimmer verlaffen, als brinnen ein Schuß trachte. Ellen haite fich beimlich Batronen gu ber= schaffen gewußt. In gang Ropenhagen erhebt fich Entruftung gegen ben Beams

"Die amerifanifden Dilliardare und ihre Sunde".

Als ein Beifpiel für bie Art "Stoff" welchen beutsche Zeitungen mit Bor= liebe ihren Lefern als "Amerikanisches" auftischen" mag folgenber Ausschnitt aus bem "Berliner Tageblatt" bienen. Das genannte Blatt fcreibt: Der lär= menbe und reflamefüchtige Lugus ber ameritanischen Nabobs hat natürlich auch bie Sunde in feinen Bereich gezo= gen. Diefer Lugus ift fogar noch ber menfchlichfte in biefer Welt, bie mit al-Ien Mitteln verfucht, bie bleierne Debe, bie auf ihr laftet, mit ihrem Golb gu In ber neueften "Rebue bes Repues" beren Mushängebogen uns gibt L. be Norbins Mittheilungen einige bezeichnenbe Stand bes Sunbesfultus. Rach ben Ausfagen ber Sachberftanbigen, unter Unberen bon Mrs. James Mortimer, Borfigenber und Organifator ber Beft= minfter Rennelflubausstellungen, mer= ben in ber Welt ber amerikanischen Milliardare wenigstens jährlich fechs Millionen Dollars für Sunbezwede ausgegeben. George 3. Gould hat eine berühmte Sunbegucht, beren Getters und Pointers bie Preife in allen Mus= ftellungen babontragen. PierpontMorgan befitt bier hunbe, Gelton Bero, Rufford Ormond, Charlton Thuis und Robin Gran, bie er per Stud mit 52,000 Franken (rund \$10,000) be= gablt hat. Der junge Frant Goulb hat eine Baffion für Bernharbiner, bie ihn au ben größten Tollheiten treibt. Er gerreißt fich im Augenblick in Bemilhungen, bas fconfte Eremplar biefer Raffe an fich zu bringen. Befiger ift Roger A. Propor, ber fich bestimmt weis gert, fich bon feinem Sunbe gu trennen, und Frant Goulb muß fich überzeugen, baf Millionen bon Dollars nichts bagu nügen, um einen Sund, ben man er-

ftrebt, zu erlangen. Die Sunbeftälle Bierpont Morgans find mit ameritanischem Lugus in aus Berfter Erzentrigität eingerichtet. Die Unftalt gerfällt in eine Ungahl bon Abtheilungen, bie jebe awölf Sunbe beherbergt. Die oberfte Aufsicht ift einem Spezialiften erften Ranges, Robert Armftrong, übertragen, ber ein Minis ftergehalt bafür bezieht. Jebe Abtheis lung öffnet sich nach einem inneren Sofe, in bem bie Sunbe fich frei bemes gen tonnen. Imllebrigen fteht ber berrliche Park Morgans ihnen für ihre Spiele gur Berfügung. Gin Baffin, in bem fie täglich gebabet werben, ift für fie referbirt. Gin Roch in weißer Sade und geftärtter Dube ift bamit befchaftigt, für bie Sunbe im Wochenbett bie geeigneten Gerichte gu bereiten, bie übris gen werben ausschließlich mit Fleisch gefüttert. Jeben Tag schickt ein Schlächs ter bon Wafhington einen hammel unb einen halben Ochfen. Mr. Morgan rühmt fich, bag feine Familie in ber Brobing befferes Fleifch begieht. 3m Uebrigen ift Pierpont Morgan amar febr ftola auf feine Sunde-Rollettion: aber er ftebt in burchaus feinem Ber= hältniß zu ben einzelnen Infaffen. Die hat man ihn einen babon liebkosen fehen.

Diefe Bergenstrodenheit ift inbeffen nicht allgemein. In biefen Tagen hat fich in Baltimore Dig Abele Horwig verheirathet. Als fie in ihrer Brauttois lette an bem Arme ihres Baters gur Trauung erschien, tonnte bie Berammlung tonftatiren, baß fie, wiber hren Bufen gebrudt, mit bem linten Urm ihren Forterrier Jod trug. Der Bafter martete por bem Mtar. Sie

mit einem weißen Rrang Chryfanthe= mums gefrönt und trug um ben Hals eine Guirlande berfelben Blumen mit weißer Seibe geknüpft. Er blieb mahrend ber gangen Trauung auf bem Urme feiner Herrin. Als alles zu En= be war, und die jungen Cheleute in ben Wagen nach bem Bahnhof ftiegen. fprang Mifter Jod als erfter binein und machte bie ganze Hochzeitsreife

mit. Glüdlicher Chemann! Mrs. Ogben Mills nimmt feine Einladung an, bei ber es ihr nicht ge= stattet ist, ihren Hund Tobn, einen bos= haften, feiften Ring . Charles, mitgu= bringen, der unaufhörlich bellt.. wenn er nicht beißt. Aber bas bewundertste Thier in bem Rreis ber oberen Bier= hundert ift zweifellos Beebe, die Sünd= in von Mrs. C. R. Davis. Beebe ift frangöfischen Urfprungs. Gie ift bie einzige ihrer Urt, bie berechtigt ift, in erfter Rlaffe auf allen ameritanischen Bahnen zu fahren. Gin auf ihren Ra= men ausgeftellter Erlaubniffchein, ge= Sie hat noch andere Gigenthümlichkeiten. Reine Macht ber Welt würde fie Teller gu effen ober aus einem Blech= gefäß zu trinten. Lieber fterben! Das charakterfeste Thier war wirklich ein= mal in Gefahr, zu verdurften, als ein boshafter, herzlofer Diener bas garte Wefen nöthigen wollte, aus einer ge= wöhnlichen Schüffel zu trinken. Man mein aber in ber That nicht, wer nar= rifcher ift, bie Berrin ober ihre Bunbin.

#### Schreibfedern als Zalisman.

Es bürfte nicht allgemein befannt fein, bag in allen civilifirten Sanbern. bornehmlich in Spanien, England unb Frantreich ber Aberglaube herricht, baß jebe Feber, mit ber ein ben Auf= foub eines Tobesurtheils beftätigenbes Document unterzeichnet worben ift, als fehr begehrter Talisman gilt. Dime. Batti befigt eine biefer Febern, bie ihr bon ber Rönigin Ifabella bon Spanien eigenhändig überreicht murbe. Die be= gludte Diba ließ bas bereits in Golb gefafte Rleinob noch mit Ebelfteinen bergieren, um es bann bestänbig bei fich ju tragen. Wie großes Gewicht gerabe Bühnenfünftlerinnen auf bie gludbringenben Gigenschaften ber "Gnabenfrift-Febern" legen, beweift bie Thatsache, bag bie berftorbene Sangerin Ilma bi Mursta einer Collegin, bie amei ber toftbaren Tebern befaß, 100 Guineen (2100 Mart) für eins ber golbmontirten fleinen Umu= letts zahlte. Königin Victoria von England, ber es befannt ift, wie fehr bie "reprieve . pens" bon Gängern und Gangerinnen geschätt werben, be= halt bie Febern, mit benen fie eine Aufschubsbestätigung unterschrieben hat, ftets gurud, lagt fie als Brelos ques faffen und beschentt bamit ihre befonberen Lieblinge unter ben fingen= ben Bühnenfünftlern. Mabame Albani empfing erft fürglich aus ber Sanb ber greifen Regentin ein foldes Coupenir. Biscount Blandaff erzählt viele amufante Anetboten bon bochgeftellten Berfonlichkeiten, bie fich in ber Beit, ba er Minifter bes Innern war, mit berRitte an ihn wandten, ihnen eine ber Febern gu überlaffen, mit benen er jene bewuß. ten Schriftstude unterzeichnete, ebe fie ber Rönigin borgelegt murben. Dag mit biefen "Gnabenfrift-Febern" auch viel humbug getrieben wird, bebarf taum erft ber Erwähnung.

— Der Argwohn hält es für Schaging ohne Zögern mit ihrem Liebling benfreube, wenn fich Jemand bor Ralte auf ibn gu. Der Forterrier Jod mar bie Sanbe reibt.

#### In ber Belt ber Irren.

Journale für Irre, bie bon folden

geschrieben und herausgegeben und

anbererfeits auch gelefen werben, giebt

es heute schon eine ganze Anzahl. In

einigen Mällen werben nur bie Correc=

turbogen ber Beitschriften bon bem

Oberarzt flüchtig angesehen, bebor sie

gebrudt merben, aber bie Infaffen

elbft fchreiben, bruden und beröffent=

lichen fie. In einer biefer Beitschriften

erschien eine Geschichte, in ber erften

Berfon geschrieben, beren Belb-givei= fellos ber Schreiber -einen umgebreh= ten Ropf hatte. Natürlich mußte immer nach ber entgegengesetten Ric tung geben. Diefes ichreckliche Schic berfolgt ihn buech bie gange Geschicht er berliert feine Freunde, fein G fura alles, mas einem Menfchen mil fcenswerth erscheint; und es enbet ba mit, bag er in Gebanten bas Dabe en ermorbet, bas ihn bor fich felbit retten tonnte. Die Belbin ber Gefdichte ftanb zeichnet Bullman, bient zum Ausweis. am Ranbe eines Abgrundes, er ftand neben ihr. und plökli belig und schwantt. Der Beld fturgt beranlaffen, bon einem gewöhnlichen bormarts, um fie zu retten, und rennt natürlich nach ber entgegengesetten Seite. Sier bricht bie Ergahlung ab und enbet mit folgenbem Cat: "Die Thore einer Unftalt für geiftig Geftorte fcbloffen ben Schreiber bon feinen Freunden und ber Augenwelt ab." Gin anberer Schreiber ergablt, marum er in eine Anftalt gekommen ift: "3ch Iernte eine junge Wittme mit einer erwachsenen Stieftochter tennen und heis rathete bie Erftere. Dann heirathete mein Bater, ber auch verwittwet mar, meine Stieftochter. Daburch murbe meine Frau bie Schwiegermutter ihres Schwiegervaters, meine Stieftochter murbe meine Mutter und mein Bater mein Stieffohn. Dann betam meine Stiefmutter, bie Stieftochter meiner Frau, einen Cohn. Diefes Rinb mar, ba es meines Baters Cohn war, mein Bruber. Er mar aber auch ber Cohn bon meines Weibes Stieftochter, alfo ihr Entel. So murbe ich ber Großvater meines Stiefbrubers. Dann betam meine Frau einen Cohn. Meine Schwies germutter, bie Stieffcmefter meines Cohnes, ift alfo feine Grogmutter, weil er bas Rind ihres Stieffohnes ift. Mein Bater ift ber Schwager meines Rinbes, benn feine Stieffcwefter ift feine Frau. 3ch bin ber Bruber meines eigenen Cohnes, ber auch basRinb meiner Stiefgroßmutter ift. 3ch bin meiner Mutter - Comager, meine Frau ift bie Tante ihres eigenen Rinbes, mein Cohn ift meines Baters Reffe und-ich bin mein eigener Groß= vater! Und nachbem ich bie Bermanbts fchaftsgrabe in unferer Familie fiebenmal täglich unferen Freunden außeinandergeseth hatte, war ich nach 14 Tas gen so weit, daß ich aus eigenem Ans trieb hierherfam. "Gin Anderer erflärt, baß er bor seiner Schwiegermutter nicht Rube fand und beshalb hierher geflüchtet fei; er wolle bie Mergte fo lange wie möglich täuschen. Wieber ein Unberer macht ausfindig, bag es im= mer bas Schidfal wirflich bebeutenber Menfchen gemefen ift, bon ihren Beitgenoffen bertannt ober fcblecht behan= belt gu werben, und barum ware er nun in ber Unftalt. "Die Didfopfe unb beschräntten Leute find eifersüchtig bas rauf, baß ich querft entbedte, bag wir ewig leben tonnten, wenn wir ftatt auf ben Fugen auf ben Röpfen geben murben.

> Beim Wort genommen. - Er: "Es geht boch nichts über bie Muttersprache!" — Sie: "Ach ja, bitte, spre-den Sie mal mit meiner Mutter!"

#### Gefieberte Beter.

Gine brollige Geschichte wurde bie= fer Tage bon einer hubschen jungen Rreolin, bie in bem fafhionablen eng= lifchen Babeort Brighton weilt, gum Beften gegeben. Rurg bor ihrer euro= paifchen Reife fiebelten bie Eltern ber jungen Dame bon Rio be Janeiro nach einem romantisch gelegenen Landsig über, ber feit bielen Jahren einem un= längft bort geftorbenen alten Priefter gehört hatte. Um ben Gingug in bie fcone Sacienba gebührenb gu feiern, beranftaltete man ein Bidnid in bem naben Balbe. Unter bem Schatten eines Riefenbaumes murbe ein fplenbi= bes Mahl fervirt, und als bie Gaftge= ber mit ihren Freunden in bester Laune ben Delicateffen zusprachen, erscholl ploglich in einiger Entfernung eine Schrille Stimme. Man tonnte beutlich bie Borte "Ora pro nobis, Domine!" bernehmen. Im nächften Moment er= tonte ein ganger Chor in benfelben treischenben Lauten, und bann trat eis nen Moment tiefe Stille ein. rascht und sprachlos starrte man sich gegenseitig an. Ghe bie bebergteren Gafte ihren Bermuthungen betreffs bes feltfamen Intermeggos Ausbrud berleihen tonnten, borte man ein leifes Rauschen in ber Luft und gleich barauf aus einigen zwanzig Rehlen wieber ben Ruf "Ora pro nobis, Domine!" bem nach wenigen Sekunben einige burch Mart und Bein bringenbe "Umen! Umen!" folgten. Gins biefer "Umen" ericholl unmitelbar über bem Haupt ber Tochter bes Gaftgebers. Sie fah auf und erblidte einen prächtig ge= fieberten Babagei, ber feinen Ropf auf bie rechte Seite neigte und fein ernftes fleines Muge auf fie richtete. Gin ganger Schwarm ber bunten, frummichnäs beligen Gefellen hatte fich in ber Rrone bes Baumes niebergelaffen, und noch berschiebene Male schrillte ein vielftim= miges "Ora pro nobis, Domine!" burch ben Balb. Um anbern Tage er= hielt man bon ber greifen Dienerin bes früheren Sacienba = Befigers bie Erflarung für bie rathfelhafte Erfchei= nung. Der alte Priefter befag einen Papagei, ber feinen Plat im Speife= faal hate, wo ber hausherr feine Freunde und bie Dienerschaft gum Abenbgebet um fich verfammelte. Rur= ge Beit barauf gelang es Jato aus feinem Rafig qu entwischen und in ben Balb gu flüchten. Dort muffen ihm feine Gefährten und vielleicht auch feine eigenen Nachkommen bie Borte, mit benen ber alte Priefter ftets bas Abendgebet folog, abgelauscht haben.

Bon einem Jerfen = Bul-Ien attadirt murbe ber bei Cherman, Tex., anfäßige Farmer Sam. Owens. Tropbem ber Mann fich mit einem Rnittel vertheibigte, wurde er von ber Beftie gu Boben geworfen und gu Tobe

- Derin Dintain Bolhn: nten lebenbe 14jährtre "wunderthätige" Rabbiner Lande begab fich biefer Tage nach ber Butowing, wofelbft feine Trauung mit ber 16jahrigen Tochter bes Wunberrabbis bon Whanica ftatt= finben foll . Rabbi Lanbe ift fcon por gwei Jahren nach bem Tobe feines Baters zum Rabbiner ernannt worden. Seine Mutter, bie ihn auf ber Braut= fahrt begleitet, zählt 40 Jahre; sie hat 24 Rindern bas Leben gegeben, bon bes nen 11 geftorben finb. Der "wunberthätige" Rabbi ift bas jungste ber 13

lebenben Rinber. - Oft tommt bas Glud wie ein Dieb in ber Racht, als ob es fich feiner Günfilinge Schäme.

Jungft murbe im "Bulletin" ber Lid'ichen Sternwarte betannt gemacht, man habe entbedt, bag ber hellleuch tenbe Bolarftern, ftatt ein einziger himmelstörper gu fein, in Birflichfeit aus einer Dreiheit beftehe, und es murben bie bebeutfamen Worte bingefügt: "Die brei getrennten Rorper, welche biefes Suftem bilben, tonnen nicht mit bem Telescop mahrgenommen werben, und es ift unwahricheinlich, bag man fie jemals mit irgend einem Inftrument wird feben tonnen. Ihr Dafein wird nur burch Beobachtung mit einem Spectroscop bargethan."

Modernfte Sternforfdung.

Das ift wieber ein bezeichnenbes Bei= fpiel für bie Beobachtungs = Methoben ber mobernften Sternforfchung, welche es möglich machen, gar Bieles über Sterne gu miffen, bie ber Aftronom niemals gefehen hat und vielleicht niemals feben tann! Der alte voltsthum= liche Musbrud für Aftronomen, "Sternguder", ift eigentlich gar nicht mehr haltbar. Biele im Bubli= tum mögen fich barüber noch im Untlaren fein, - aber es ift Thatfache, bag jene alte Gattung Aftronomen, welche ihre meifte Beit auf Sternguden berwenden, beinahe berfchwunden ift, b. h., foweit bie wirklichen Gelehrten und Forfcher auf biefem Gebiet in Betracht tommen. Avenue.
Fromm, 206 Cipbourn
B. Br. Radlingbaufer,
228 Cipbourn Avenue.
B. Rettenbach, 249 Cipbourn Avenue.
R. Riefal, 344 Cipbourn
Avenue.

nomen befaffen fich nur berhältnigmas Big wenig mit bem biecten Betrachten ber himmelstörper burch bas Ferns rohr; foweit bies in ihrer Umgebung gefchieht, ift es meiftens Gehilfe= unb Lehrlings-Arbeit. Die Photographie hat in großem Maße bie menschliche Sehfraft als Wertzeug biretter Beobachtung berbrängt, und wer ba glaubt, baß folche Falle, wie ber obenermahnte, nur gang bereinzelte Musnahmen feien, irrt fich fehr. Die photographische Ca= mera ift eben viel scharffichtiger, als bas Auge, und fein noch fo schwaches Licht, bas auf bie photographische Platte fällt, geht berloren; außerbem nimmt biefe mechanische Gehtraft mit ber Länge ber Zeit nur gu, ftatt ab.

Es gibt nur wenige Aftronomen, ben, welche er über Bahlentabellen ber= befigen, mehr für bas Licht ber Sterne und bie Schluffe, welche er baraus

Der Spalt in einem folden Inftrument trennt bas Licht eines Sternes ftreng bon bemjenigen aller anberen Geftirne, und biefes Sicht wirb burch Prismen ober burch "Gratings" (lis niertes Glas ober Metall, mobei 5000 bis 20,000 Linien auf einer einzigen Boll tommen) in bie berichiebenen bunten Strahlen gerlegt, aus benen bas Licht befteht. Das Spectrofcob hat es möglich gemacht, sowohl bie Be- | 6. wegungs=Schnelligfeit ber himmels= förper, wie ihre außere und innere Bufammenfegung mit wunberbarer Beftimmtheit an ben Lichtbilbern gu ertennen, felbft aus fo ungeheuren Ents | Etraße. fernungen, daß es Ginem ichwindlig & Soppe, Sols Safted werben mag, wenn man biefelben, gahlenmäßig ausgebrüdt, lefen foll!

Die bes Gebers Robr nicht tennt."

- Unenbliches Befcnate flügels nach Sachsen.

Manches was man wünscht als Zutunft, Macht als Gegenwart uns Bein: Jeber wünscht sich, alt zu werben, Aber Reiner, alt zu fein.

## Derkaufsstellen der Albendpost.

2. Scheely, 2025 R. Mib. | 3. Funt, 690 Larrabee Etrofe
C. B. Bearfon, 217 Lins
coln Anenue.
C. Dana, 373 Linceln und Avenue. M. Menich. 2217 R. Afb-land Avenue. S. Oellgeift, 615 Belmont G. Beterion, 411 Lincoln

E. R. Dab, 444 Lincoln

D. Ghmann, 156 Rorth

Morth Abenue.
A. S. Magnuffon , 168
Oaf Straße.
Warf. 259 Rush Straße.
D. Dorner, 828 Racine

Delahasve, 409

ribe. bler, 274 Roscoe

Drs. G. Schneiber, 125

T. Nassenbeim, 137 Shef-field Avenue. A. R. Pang, 202 Sebg-wid Strake. S. Schler, 204 Sebgwid

B. Rech. 121 Bells

Bberg, 294 Sebwid

325 Cebamid

R. Nehms, 322 Rorth Abenne.

Abenue. 6. Grasta, 1120 Belmont ubenue.

N. N. Cemfe, 1219 Belsmont Abenue.
Mrs. Juelfs, 1325 Belsmont Abenue.
C. Renhous, 847 Cincoln Abenue.

3, 76 Clybourn enue. 11es, 98 9Clybourn

frube, 372 Cipbourn

pbourn Avenue. . Biebler, 730 Cly:

benue. . Scherer, 853 Cip:

D. Banber, 757 Clubourn

bourn Abenue.

C. Zepion, 282 Divifion Strafe.

fion Strake, trueger, 256 Divifion

334 Divifion

Sunt, 4071 Dibi=

trafe. er, 96 Eugenie

erner, 49 Fremont trage. Dedert, 143 Ful-

126 Eugenie

3. 2.

23. 3

駆3.

Be. 3637 Salfteb

uggemann, 5302

Abenue, 5222 Juftine Etraße, Dorf, 5308 Juftine Etraße,

6. Bruggemann, Buftine Strafe.

mont Avenue.

S. Etreit, 153 Piffell
Etraße.

D. Andronn, 116 Center
Etreße.

A Suduer, 139 Center
Etraße.

S. Saluann, 143 Center
Etraße.

S. Saluann, 143 Center
Etraße.

Selumann, 186 Center
Etraße.

Selvenuen.

Selvenue.

M. Grafe, 1040 Cinscoln Abenue.

G. Siepban, 1150
Lincoln Abenue.

H. Siepban, 1150
Lincoln Abenue.

K. Siepban, 1150
Lincoln Abenue.

K. Siepban, 1150
Lincoln Abenue.

Siepban, 126 Center
Etraße.

Genter Strade.

T. S. Plad, 265 Center Strafe.

Krabeti, 271 Center B. stohe.

Krabeti, 271 Center Whenue.

Krabeti, 272 Center U. Aleba, 329 Rorth Martin, 421 Clart B. Martin, 421 Clarf Straffe.
B. Balb. 449 Clarf Str.
J. D. Garber, 457 Clarf Strafe.
G. Frank, 596 Clarf Straße. Etrafe.
troffe, 650 Clarf Sir.
Wark, 807 Clarf Sir.
D. Liebe. 255 Cleve.
fand Abenue.
Ratlowisty. 495 Clebeland Abenue.
Roy, 76 Clybourn

Unfere heutigen bebeutenben Aftro-

welche bon ben Sternen, beren Dafein uns heute betannt ift, auch nur einen unter taufenb gefehen haben! Erftaunlich ift es, wie weit sich auch auf bem Gebiet ber Sternforschung bie moberne "Arbeitstheilung" ober bas Specialitäs tenthum entwidelt hat. Jeber bebeutenbe Uftronom unferer Beit ift mehr ober weniger Specialift. Er ift nur mit benjenigen Simmelstörpern, beren Erforschung er gu feiner Specialität gemacht hat, naber befannt, und bas find immer nur wenige. Gin folcher Beobachter tann aber gehn Unberen burch bie Ergebniffe feiner Arbeiten gu thun geben. Der moberne Aftronomies Gelehrte ift mehr, als alies Unbere, ein Mathematiter; auf jebe Minute, Die er am Fernrohr berbringt, tommen Stunbringen muß, und er intereffirt fich, feit wir bas berbolltommnete Spectrojcop

gieben tann, als für bie Sterne felbft.

Die Sternen-Photographie und bas Spectrofcop haben icon gu hunderten folder Entbedungen geführt, wie bie füngfte auf ber Lid'ichen Sternwarte, und bon einer gangen Menge Sterneauch wenn biefelben auf fonftige Beife fichtbar find - weiß man nur burch bas Spectrofcop, bag biefelben ein Shftem bon amei, brei ober mehr Sim= melstörpern bilben, bie fich um einan= ber breben! Die photographischen Bilber ermöglichen es außerbem, fünftigen Generationen bie Beranberungen gu geigen, welche in ben Stellungen ber Geftirne gu einanber eingetreten finb, und traft beren auch ber Rang bes Bo= Barrington, 311., Dewal. larfternes in Lauf ber Jahrtausenbe Bartlett, 30., Bruno Beffe. wieberum auf gang anbere Simmels. förper übergeben wirb, als auf ben obengenannten, ber erft feit etwa viertaufend Jahrlein Bolarftern ift.

Bas Schiller in feinem "Lieb an bie Freude" fagt, es trifft, obgleich natür= lich in gang anberem Sinne, auch auf bie neuzeitliche aftronomische Forschung mit Photographie und Spectrofcop= Lichtbilbern au: "Spharen rollt fie aus ben Räumen,

ter erfüllt gegenwärtig bie Bahnftationen und Lanbftragen Sachfens. Es ift bie Bett, mo bie Geflügelgroßhanb= ler an ber ruffifchen Grenze bon ruffi= fchen Auffäufern gange Beerben Banfe aufgetauft haben, bie fie nun mit ber Bahn nach Sachfen berichiden. Sier nehmen fie an vielen Orten bie Rlein= banbler in Empfang und treiben fie truppweise - jeber übernimmt etwa 200 - 300 Stud -- in die Ortschafs ten, um fie an bie Bauern, Gaftwirthe u. f. w. weitee ju bertaufen. In einem Gifenbahnmagen werben in bier über= einander liegenden Abtheilungen 1200. Sanfe untergebracht. Auf biefe Beife tommen jährlich aus Rugland weit über 300,000 Stud bes lederen Be-

land Abenue.

6. Beterfon, 231 Rorth | Drs. U. Dunes. 19 Afhland Abenue. A. Boerlin's, 402 Rorth 28. Outor Strafe. R. Ellefron, 250 IRel

huron Strafe. Afbland Abenue, 3. Midrnberger, 429 R. %. Dede, 412 R. Mfb: Lincoln Strafe. R. 2. Langenfielb. 422 Dirs. Dars Rachler. 60 R. Aibland Abenue. 3. D. Partin, 425 9. 3. Balenine. 136 98th Belowin, 460 Rorth Benth Steinobrt. 156-

R. Schad. 470 R. Afb: Migmantee Anenue. fanb Avenue. Mrs. M. Blum, 253 D. Bieterfon. 802 R. Milmautee Abenue F. Thompson, 261 Mil-Pawlowstv. 151 maufce Apenue. James Collins, 309 Dit Brennipald. 163 mantee Abenne. Carl Bimmermann, 1015

Drs. S. Reridinsto, 266 Chicago Avenue. Mrs. Moch, 308 Chicago Mpenue. fee Uperue. M. Tregelt, 382 Chicago Apenue. maufee Apenue. DR. Limburg, 913 Wil Ernft Doehlemann, 416 mantee Abenue. 2B. Chicago Abenue.

D. Maas, 422 Chicago Ubenue. cago Abenue, D. Abrams, 556 Chicago Abenue. M. Rodum, 1147 Mile cago Abenue, Cain & Glgas, 682 Chi:

3. 6. Faulftid, 698 Chi= cago Abenue. R. Lange, 740 Cbicage 362 Sebgwid Mbenue. M. Levy, 116 2B. Dibi: Straße. fion Strafe. D. Schad, 238 BB. Divi. Strafe. fion Strafe.

Meister, 587 C. Meister, 587 C. Mid Straße.

E Clomer, 655 Sebge mid Etraße.
Churtleff, 79 State Straße.
Crian, 90 Wells B. Rroppel, 250 Beft Divifion Strafe. B. S. Sebegarb, 281 93. Divifion Strafe. M. Bolla, 284 BB. Divifion Strafe. T. Darfomit, 312 Beft Dibifion Strage.

Freter. 141 Bells Straße.
egmann & Jenne, 190
Wells Straße.
Unanians, 234 Wells
Straße.
Weiß 254 Wells C. Beng, 341 2B. Dipi= B. Strauel. 430 Beft R. Mundorff, Bells Strafe. Divifion Strage. C. F. Dittberner, 550 2B. Dibifion Str. G. G. Lint. 280 2Bells

Simmer, 306 Wells Strafe. B. M. Berg, 344 Bens Strafe. Strafie. Mrs. hiden, 367 Bells Strafie. H. hallar, 383 Bells Strafe. S. Bellendorft, 453 Beffs B. Rutherford, 511 Bells

Jerton Abenue. Strake. Schiedinger, 525 Bells Strake. Molf. 545 Bells Mbenue. B. Engle, 161 Fullerton Strafe.

G. Frant, 575 Wells
Strafe.

3. Klinaenmeier, 738
Dolfted Strake.
Dobler, 980 Dolfted
Strake.
Broth. 1936 Balfted Str.
M. A. Johnson, 81 Hobs
bie Strake.
Etrake.
Strake.
Drake Strake.
B. M. Agrenbolz, 221 Lazzabee Strake.
B. M. Agrenbolz, 232 Lazzabee Strake.
B. Dohm, 455 Carrabee
Strake.
B. Dohm, 455 Carrabee
Strake.
B. Detbag, 491 Larrabee
Strake.
B. Thillow Str.
C. Hillow Strake.
C. Hillow Strake.
C. Hillow Strake.
Detbag, 491 Larrabee
Strake.
Schiefte.

Südfeite. 6. Jaman, 5021 Maribs field Avenue.
3. Bufch, 3138 S. Mors gan Strafe. Drs. Frantion, 1917 E. B. Jaeger, 2161 Ur:

cher Abenue.

18. A. Allen, 3803 Ar: Boff Strake.

18. Siebe, 5440 Afblanb F. Larfins, 2724 S. State Strake. G. B. Brüming, 3902 5. State Strake. Strage.

5. B. Appel, 2333 Cotatage Grove Abenue.

8. Betterfon, 2414 Cota 21. Ebelmann, 171 E. Ban Buren Straße.

3. Simonsty, 1351 Wabaih Abenue, 3. Shober, 2442 Cottage F. G. Mofelen, 2240 Wentivorth Abenne. Grove Abenue. Post Office Rems Co., 217 Dearborn Str. 3. Reely, 3908 Dearborn 3. Beinhold, 2242 Bents morth Abenue Mr. Finninger, 2254

Bim. Beber, 2403 Bent: Strafe. Mendling, 2523 Salfted Str. 5. Solfteb M. Lange, 2511 Bent: worth Abenne. frage. 3. Beeb, 2717 Bentworth Saffermunn, balfteb Strafe. Ohm, 3423 Salfteb M. Spertsledt, 3007 Wentworth Abenue

afte. 3631 Salfteb Etrafe.

5. Tracb. 104 E. Harris fon Strafe.

F. Ruehl, 3513 Indiana

M. Obertstebt. 3000
Bentworth Abenue.
B. Wagner. 3333 Mentmorth Abenue.
B. Edmann, 245
43. Str.

G. Kaiter. 4217 Mentworth Abenue.
B. Wedmann, 245
43. Str.

G. Kaiter. 4217 Mentworth Abenue.
B. Commidersbagen, 4704
Bentworth Abenue.
S. Schmider. 30 24. Str.
D. Hennwoffer, 6 Oft 26.
Straße.
B. Hoams, 9 Oft 26.
Straße.
B. Raitfofsth, 1409 35.
Etraße.
B. Reitfofsth, 1409 35.
Etraße.
B. Schwarz, 449 39. Str.
B. Munford, 445

3. Schwarz, 449 39. Ste. D. 3. Mumford, 445 F. Mad, 443 58. Straße. W. Lafe Straße.

B. 3. Sinrids, 165

158 Milmaufer Ane

B. 3offer, 322 Milman California Avenue. tee Lipenne Cabowstv. 212 Chi= Milmautee Abenue. Seberingbaus & Beilfus 448 Milmautee Mpe Braten, 491 Milman. Drs. Gais , 521 Dil

Mrs. D. Solt, 984 Mil mautee Avenue. Din Bertha Thiers, 1019 Drs. M. Stude. 1054

6. Mbelfon, 1191 Dis cago Ubenue. Ehm Goof 1495 Will Mrs Sarahs 1550 Mil Mrs. Rubn. 293 Robbe

Beter Carr. 329 Roble 29. Sonut. 593 Wohle Strafe. 3. Schmels, 407 Rorth Mrs. Rrobil. 655 Rorth

Alvenue. Chas, Spfelbt. 737 Rorts Carl T. Chriftenfon, 779 C. Sanfon, 795 Rorth S. Overbolt, 863 Rorth

Abenue. Miller, 722 Beft Dibifion Strafe. Chas. Mager, 903 Rorth Apenue. S. Schmulowit, 556 R. 23. S. Rerichner, Grand Abenue, Bood Etraße. C. Gligmann, 626 R. Baulina Strafe. C. B. B. Relfon, Grand Abenue, Drs. 3. Renfon, 708 R. Baulina Strafe.

C. M. Balmer, 350 Grand Abenue. Guft, Camphaufen, 358 Cornell Straße. T. Gillispie, 228 San-gamon Straße. F. C. Bronmer, 455 Grand Abenue. 23. S. Mepr, 609 Grand S. Agcobs, 1 Tell Blace 23. Somard, 194 Bal: John Studman, 767 Weftern Abenue. Sarah 3adfon, 447 Beft Erie Strage. 28m. Sepl, 1040 Beftern

Südweftfeite.

M. 3. Fuller, 37 Bine | B. S. S. Ungear. 481 3stanb Abenne. S. Batterfon, 62 Blue 2. Mper, 346 Blue 38= 3. K. Beters, 533 Bine Island Avenue. Mrs. Lyons, 55 Ganals port Abenue.

Medifon Steake.

Medifon Steake. R. C. Bod, 65 Canalt= port Apenue, Mrs. M. Bell, 751 99-9 Mabifon Strage.

port Abenue.

3. Büchsenschuse.

Brs. Ebert, 182 Canalsport Avenue.

Darty Garels, 12 Süd Desplains Straße. C. Carrol, 10 R. Baus M. E. Albworth, 60 B. C. Enghauge, 45 Gub Rome, 942 Gub Roben Rems Dealer, 27 Rorb Salfteb Strafe.

Bebler, 1039 S. Leavits Bus, Beterfon, 40 Rorb Salfteb Strafe. Mrs. Farley, 118 Sit S. Reich, 96 S. Salfteb Strafe. E. Reibith, 191 2B. 12. 6. Resenbach, 212 Sub Hasenbach, 212 Sub Hasenbach, 282 Sub Hasenbach, 282 Sub Hasenbach, 282 Sub R. Lipfehuts, 274 Etal. 12. Strafe. 3. 3affe. 295 2Beft 12.

S. Berger, 3'8 S. Dal: Brs. Theo, Scholzen, fed Strage. 301 B. 12. Strage. Rieburg, 300 S. Salfteb Strafe. Glafer Reine Store, 405 F. Robn, Rorboft : Gde 14. u. Morgan Str.

D. Rofen, 411 C. Dal-fteb Strafe. F. 3. Mally, 139 Best 18. Strafe. 2. Goldner, 184 B. 18. Strafe. Fred. Stabber, 159 Beft 20. Strafe. 6. Stranb, 839 28. 21.

6. Stoeffbaas, 872 10en Dm. Gierte, 949 98.21. Cirafe. Unbrem Berbigto, 768

### Außerhalb Chicagos und in den Borftadten.

arlington beights, 311., 28m. Abiers. | Renfington, 311., Grin Sagel; Bbil. Guels; Maburn Bart, 311., Ebm. Steinhaufer. La Grange (Fifth Mbe.), &. B. barter & Co. Mutora, 311., 28. Bolf, Reinhard Canter. Muft in, 311., M. 3. Frafe. La Grange, 311., (Ston Mbe.), G. Montgo Sanfing, 311., Roger Thilmont. La Borte, Inb., Geo. Dieft; 2B. Glanber Beecher, 311., Singe & Con. Benfen bille, 311., Grfab Ernfteng. Beberib Bills, 311., Gb. Ridert.

Burnfib. Groffing, 311., Drs. C. M. Carientersville, 311. 28. Ragel. Chelten bam, 311., 3. 3. Tobbunter. Chicago beights, 311., 28. 6. Siebert. Cloverbale, 311. Chas Tebrahn Coumbia Geights, 311., Albert Gaiter.

Blue 3 sland, 311., Billy Gibam.

Coumbia Seigtts, 311., Albert Saiter. Coiebour, 311., B. Mueller. Cragin, 311., U. Augiavske Cramford, 311., U. Augiavske Cramford, 311., 30. Rauperr. Grete, 311., E. Rim. Dauphin Part, 311., 3. B. Buterbaugh. Dauphin Part, 311., T. B. Buterbaugh. Dabenvort, 3a., W. Gerke. Desplaines, 311., E. Scharringbaufen. Down ver Erove, 311., W. Stanger. Dunde, 311., W. Bannann. Over, 3nd., Under Reick. Eigin, 311., Um Schundt; F. Holt; W. Leiffe. Eigin, 311., Um Schundt; F. Holt; W. Leiffe. Eimburft, 311., 3nlius Maion. Englewood, 311., Caren & H. B. South Englewood, 311., Caren Holt; Peter Ancyper, Voren, Ontology, W. Holth Glok, Fern wood, 311., Esslie Wiswell, Section of Caren & Couth Englewood, 311., Caslie Wiswell, Section of Caren & Care

Grabaie, I.i., derm. Relion.
Dam mond, Ind., Derm. Relion.
Dam mond, Ind., Oev. M. Bruffell.
Dam jon Hart, I.l., I.d., Bibera.
Darlem, I.l., A. Schreer.
Darber, Ill., I.d. E. Wolf.
B. Larder, I.l., I.d. E. Wolf.
Daw idonne. Ill., G. Breceien, W. Johnson.
Dinsdale, Ill., E. Berecien, W. Johnson.
Dinsdale, I.l., E. Berecien, W. Johnson.
Broutd & Co.
Dobart, Ind., E. Dorfkendt; D. Geo.
Broutd & Co.
Dobart, Ind., E. M. Maddaum.
Domewood, I.l., Dermann Meyer.
Odd Bart, I.l., E. Riner, Mereitt Dall.
Odd Bart, I.l., Brignann.
Ind. Jones, W. Maddaum.
Ind. Bart, Ill., Brignann.
Ind. Jones, W. M. Johnson.
Ill., Jones Beenst.
Ind. Miss., Cimas Brenst.
Ind. Miss., Cimas Brenst.
Ind. Miss., Cimas Brenst.

Lawnbale, 311., &. Barrington. Bemont, 311., Aleg. Romat. Lombard, 311., E. Grenwald. Low Beecher, 311., Singe. Manfair, Jil., D. Bob. Metrofe Bart, Jil., G. De France; Mar-tens Bros. Menbota, Jil., Geo. C. Schues Didigan City, 3 nb., G. Schu Didigan Cith, 3nd., Baul Uebler. Monee, 31 l., A. Albers. Worgan Bart, 31 l., G. Beftphal; G. Simps Morgan Bart, 311., E. Meiphal; G. Einde jon.

Morton Grode, 311., Ung. German.

Maperville, 311., Ung. German.

Morwood Bart, 311., Eds. Sicheet.

Daf Part, 311., T. Lesnow; Derm. Winter.

Daf Part, 311., B. J. Gaug.

Balatine, 311., B. M. Kundhent.

Bart Nide, 311., D. Geiecid.

Bart Nide, 311., D. Geiecid.

Bortone, 311., D. Heicher.

Beru, 311., B. M. Distinger.

Bullman, 311., Baul G. Hermes.

Biber Bien, 311., Conts Madnie.

Riber Bien, 311., Conts Madnie.

Rocents Bart, 311., B. B. Heter.

Rocents Bart, 311., B. B. Heter.

Bolebill, 311., B. B. Gerer.

Couth Bend, 3 nd., 3. Rothballer.

Couth Bend, 3 nd., 3. Rothballer.

Edwarts Frit Tibie; Um. Blis.

Biteator, 311., Connec & Fergulon; Leslie

Juffice.

Thornton, 311., 3. M. Prart.

Streator, Jil., Conner & Frequion; Leslie Auftice.
Thorn ton, Jil., A. M. Brart.
Tinled Parl. All., Oenty J. Thoeming.
Turner Bark, All., Oenty J. Thoeming.
Turner Bark, All., Oth Seni.
Washington Delybts, Jil., Weiter
Freith's O. J. Wittob.
Mautegan, Jil., G. Schrer.
Met Chicago, All., A. Acktnor.
Met 40. Etr. Junction, Wm. Seger.
Met 40. Etr. Station, F. Schrem.
Met 48. Ave. Station, O. Rukan.
Met ern Springs, Jil., W. L. McKirsban; A. M. Kell.
Mbeaton, Jil., Mbeaten Reus Co.
Mbiting, Jun., M. D. Rial.
Milingtic, Jil., The. Meth.
Mingtich, Jil., E. M. Diggins.
Minnetta, Jil., Bu. Anberjon.
Moontawn Ll., Colorid.

# ... Sünfte ... Jahrestags : Feier Samftag, 7. Okt. 1899.



Ein hübsches . . Gefdenk . . importirt b. Deutschland, wird an jeden Runden berabreicht am Samftag, 7. Oftbr.

n Wahrheit haben wir gute Grun-De, ben 5. Jahrestag unferer Gefchäfts-Gründung ju feiern. Bir 1 tonnen uns anmagen, daß wir feit der Eröffnung unferes Ladens uns

Die größte Rundichaft, welche nur auf gute Schuh-Waaren fieht, auf ber Nordseite erworben haben. Das Fundament unseres Geschäftserfolges ha= ben wir in 1894 gelegt unter dem Motto: Zuverläffige Waaren, gute Bedienung und niedrige Breife. Das Refultat mar fomohl für unfere Runden wie für uns felbst febr gufriedenstellend. Wir blieben unferem Motto stets treu, und unsere Berkaufe waren ftets fo gahlreich besucht, wie tein anderer Laden an der Nordseite es aufzuweisen hatte. Es wird uns gur befonderen Freude gereichen, unfere Runden und Freunde an diefem Tage begrüßen ju tonnen und benfelben für den feitherigen mohl= wollenden Bufpruch ju danten. Wir werden das feinfte Lager von Berbft= Schubwaaren gur Ausstellung bringen und gn Breifen offeriren, Die Jedermann folde Waare zugänglich machen.

Geschenke und Musik werden die Sauptnummern des Tages: Programms fein.

### J. SIDDER, 279 E. North Avenue.

Weibliche Briganten. In ber Nähe von Benevento in Italien murbe por Rurgem eine fleine Räuberbande auf frischer That ertappt und bingfest gemacht. Als man bie bier noch fehr jugenblich aussehenben Banditen naber in Augenschein nahm, ftellte es fich heraus, bag man es mit hubichen Frauen im Alter bon 18 bis 25 Jahren zu thun hatte. Den schönen Brigantinnen wird eine gange Gerie bon Berbrechen zur Laft gelegt. Sie find angeschulbigt, einmal einen Morb berüht und breimal einen folchen ber= fucht zu haben; ferner find viele Berfonen bon ihnen nicht unerheblich ber= wundet worben, und bie Lifte ihrer Mäubereien, Ginbruchsbiebftähle ufm. ift gerabezu endlos. Ihre Schandtha= ten haben bie bier unternehmenben Stalienerinnen ftets fehr tlug geplant und mit meifterhaftem Gefchid gur Ausführung gebracht. Die sonft bem zarten Geschlecht anhaftende Furcht= samteit scheint biesen weiblichen Wesen eine ganglich unbefannte Gigenfchaft gu fein. Mitten in ber Nacht brachen fie oft aus bem Didicht ber Balber ber= bor und überfielen und plünderten bie au Wagen ober gu Fuß borübergieben= ben Martileute und Reifenben. Daf es im Lande, wo bie Citronen bliiben, icon gu allen Zeiten weibliche Brigan= ten gegeben hat, beweifen bie Berbre= cherchroniten. Bu Anfang biefes Jahrbunberts haufte in ber Umgegend bon Mailand eine große Räuberbanbe, beren "Sauptmann" und einzelne Ditglieber nur Frauen waren. Gie fleis beten fich nicht nur wie Manner, fonbern trugen auch lange Barte, um bie Mastirung bolltommen zu machen. Sabrelang trieben bie Unholbinnen ibr Wefen und verbreiteten überall, mo fie fich zeigten, Furcht und Schreden. Trop aller Bemühungen tonnte bie Polizei ihrer nicht habhaft merben : eines Tages aber beging ein Mitglied ber Bande Berrath, um die bon ber Regierung ausgesetzte colossale Summe in Empfang zu nehmen. Die überrum= pelten Banbitinnen wurben insgefammt überführt und hingerichtet. 36res Blutgelbes aber burfte fich bie Ber= ratherin nicht lange erfreuen; fie fiel ber Rache eines Bermanbten ber Hauptmännin gum Opfer. Auch bas schöne Spanien tann fich rühmen, weib= liche Briganten beseifen au baben und auch wohl noch zu befigen. Gine gang borguglich organifirte Rauberinnenbanbe hat einft lange Zeit hindurch bie Umgebung Mabrids im Umfreis von vielen Meilen unficher gemacht. Die überfallenen Reifenben berichteten immer bon einerRotte bilbhubicher Jung= linge, bie ihnen mit gelabenen Biftolen und bligenden Dolchen bewaffnet ben Deg vertraten und unter vielen höfli= chen Rebensarten und gart berichleier= ten Drohungen alles mit Befchlag belegten, mas irgend welchen Werth batte. Mis es ber Behörbe enblich gelang, ber Banbiten habhaft zu werben, berbreis tete fich bas Gerilcht, bag bie ichonen "Jünglinge" in Wahrheit junge Frauenspersonen bon ariftotratischem Berfommen feien. Die bornehmen Damen hatten bas Leben ju Saufe gu alltäglich und unintereffant gefunden und glaubten ihre Gewandtheit im eblen Jagbfport beffer auf ber freien Lanbftraße beihätigen zu tonnen. Dem Ginfluß mächtiger Freunde hatten bie sonberbar veranlagten Gennoritas es gu banten, baß man ihnen nicht viel gu leibe that, sonbern sie ihren Familien gurudichidte. Jebenfalls waren fie bon

ihrer Schmarmerei für berartig ge-

fährliche Monbicheinabenteuer ein für

alle Mal geheilt. Bur Ehre weiblicher

Briganten fei noch erwähnt, baß fie

nur im außerften Rothfall fich einen

Morb auf bas Gewiffen laben. Bor

einigen zwanzig Jahren aber wurde in

Tolebo in Spanien eine Strafenraus

berin gum Tobe verurtheilt, bie mah-

tend ihrer noblen Carriere nicht weni-

ger als fünfzehn Persoren talt ge-macht hatte.

#### Ameifelhaftes Monopol,

Ohne Zweifel hat ein großer Theil ber rabelnben Welt einen Beiben = Refpect por bem, ichließlich boch guftanbe gefommenen 3meirab = "Truft" ge= friegt, foweit bie tunftigen Breife ber Stahlroffe in Betracht tommen, unb auch nicht = rabelnbe Menschentinber mögen biefen Refpect theilen, befonbers wenn fie mit ihrem Gelbbeutel irgend= wie in bie Frage verwidelt finb. In biefem Jahr - fo wird vielfach gefagt -ift noch "Schonzeit", aber in ber nächsten Saifon wird eine unheimliche Ameirab = Theuerung uns über ben Ropf tommen.

Neuerlichen Mittheilungen aus engeren Rreifen zufolge scheint jedoch auch bier bas Sprichwort mahr zu werben, baß nichts so heiß gegeffen wird, wie es getocht ift. Obwohl das Fahrrad= Sonditat jebenfalls in ber Abficht gegründet murbe, bie Breife wieber fo hoch zu bringen, bag bie alten fabelhaften Profite menigftens gum Theil wiebergewonnen werben, erscheint es zweifelhaft genug, ob bies möglich ift.

Diefe Induftrie hat fich nachgerabe bermaßen entwidelt, daß fie fich fomer bon ben "Großen" controlliren läßt. Es find neben bem "Truft" noch zu viele unabhängige Fabrifanten im Felbe, und wenn nicht alle Ungeichen trugen, wird eine Ungahl berfelben im Felbe bleiben und mit niedrigen ober boch be= icheibenen Breifen fich Gonner fuchen | genheit bergeblich gefucht. Der Menfch und fie finden. Ginige biefer haben un= längft in Circularen biefe fefte Abficht bereits näber entwickelt. Und mas bie Durchführbarteit anbelangt, fo ift gu bemerten, bag ein Theil biefer unabhängigen Fabritanten nicht ausschließ= lich biefes eine Gifen im Feuer liegen hat, fonbern 3. B. Schiegmaffen = Fa= brifation baneben betreibt, ober gar bie Zweirab = Fabrifation exft nach= träglich mit in bas Programm aufge= nommen hat, und rechts und links bom "Truft" gu p lanteln fucht. Muf ber beutigen Stufe her 3meirab = Inbuftrie tann fie febr mohl auch nebenher mit Erfolg betrieben werben. Das ift ein Factor, mit bem ber "Truft" gu rechnen haben wirb, und bermuthlich werben bie 35=, 50= unb 60 Dollar= Stahlroffe nicht wieber berichwinden.

Auf eine gemiffe Preis = Erhöhung tann fich freilich bas Bublitum fcon wegen ber boberen Gifen= und Stahl= preise gefaßt machen.

Bor 6 Bochen erfrantte ein Rind von Jos. C. Shenoweth in Frankford, Ind., am Reuchhuften und zwei Wochen fpater an Lungenentzun= bung. Da bie Eltern auf Glaubenstur ihr Bertrauen festen, holten fie teinen Argt, und fomit ftarb bas Rind ohne ärztlichen Beiftanb. Die Sache murbe untersucht und bie Folge war, daß bie Coroners = Jury bie Eltern bes Morbes foulbig ertannte. Diefelben wurben nunmehr verhaftet.

- Der Mubir (Direftor) ber taiferlich-ottomanischen Tabatre= gie für ben Sanbichat Rovibagar, ber einen Amtsfit in Pleblje hat, Rito= lati Boga, hatte fcon feit langer Beit fein Sauptaugenmert barauf gerichtet, bem Tabatichmuggel an ber ferbifchen Grenze, unter bem ber Tabathanbel in ber Türkei fo außerorbentlich zu leiben hat, ju fteuern: er ging mit größter Energie bor und bie ferbifchen Schmuggler hatten ihm beshalb blutige Rache gefdworen. Rurglich nun tam Ritolati Boga auf einer Infpectionsreise nach Novabaros: als er in ber Dammerung bas Saus, in bem er Quartier genommen batte, verlaffen wollte, um fich in ber Stadt gu er= geben, fturgten ploglich einige Manner, bie auf ihn gelauert hatten, auf ihn los und ichlugen ihn mit Rnütteln au Boben, worauf fie bie Flucht ergriffen. 2118 Silfe berbeitam, mar ber ungludliche Dubir bereits eine Leiche.

Ueberzeugungen anbern ift nicht Infonsequenz, sondern LebensDie Befampfung ber Malaria.

Die neueste Rummer ber "Deutschen medicinischen Wochenschrift" enthält eine außerorbentlich bebeutfame Beröf= fentlichung, nämlich ben erften Bericht bon Prof. Roch über bie beutsche Expebition gur Erforichung ber Malaria in bem toscanischen Malariaheerbe Erof=

Diefe Arbeiten wurden burch bas Entgegenkommen aller Behörden und ber italienischen Gelehrten mefentlich geforbert. Die Malaria herricht in ben tokcanischen Gumpfen feit langer Beit in ber ichlimmften Weife. Gie ber= schwindet gu feiner Zeit bes Jahres, tritt aber besonbers arg in ben Mona= ten Juli bis October auf, und es bleibt ber Bebolferung feine anbere Rettung, als mahrend biefer Zeit die am meiften heimgefuchten Ortschaften zu verlaffen und in die benachbarten Probingen und bas nahe Gebirge auszuwanbern. Bu biefen Ortschaften gehört auch Grof= feto, bie Sauptstadt ber Proving. Groffeto befigt ein wohleingerichtetes Sofpital mit 200 Betten. In biefem murben im Jahre 1898 in ben Mona= ten April 46, Mai 52, Juni 53 Ma= lariafrante verpflegt. Dann tam bie Riebergeit, und es ftieg bie Bahl ber Malariafälle auf 264 im Juli, 384 im Auguft und 332 im September, um allmälig bis jum Februar 1899 wieber auf 73 und im Marg auf 65 herabzu= geben. Muger biefen Sofpitalfranten machte ber Sanitätsbeamte ber Stabt Dr. Piggetti ber Expedition auch gahl= reiche Rrantheitsfälle aus feiner Bri= batpraris, also burchweg aus anderen Bebolterungstreifen, juganglich, fo daß es möglich war, einen wirklichen Einblid in bas Wefen ber italienischen Malaria ju geminnen. Bei ben gabl= reichen Untersuchungen, welche bie Er= pedition ausführen tonnte, ift auch nicht ein einziger Fall borgetommen, bei bem es nicht gelungen wäre, bie Malariabarafiten nachzuweisen. Die Untersuchungen erstrecten fich auf 650 Berfonen, bon benen 408 ungweifel= haft an Malaria litten. Bon biefen Malariafällen kommen 281 auf bas Hofpital. Da bie Behandlung ber Rranten ber Expedition überlaffen war, fo fand fie auch bie fehr er= wünschte Gelegenheit zu therapeutischen Stubien. Das nun bie Ergebniffe be= trifft, fo hat die Expedition feftgeftellt, baß bas bon ben italienischen Autoren behauptete leichtere Frühjahrsfieber in Groffeto und Umgegend nicht befteht. Sier entftehen alle Fieberfalle erft mit bem Beginn ber heißen Jahreszeit, b. h. gegen Enbe Juni ober Anfang Juli. Alles, mas bon bieferZeit an Malaria= fällen gur Beobachtung tommt, besteht aus Rudfällen ber borhergehenben Jahre. Die Infectionszeit, bie eigents lich gefährliche Zeit, ift für Groffeto berhältnigmäßig turg, fie umfaßt an= fceinend nur die Monate Juli, August und September. Diefe Thatfache ift für bie Befämpfung ber Malaria bon ber geößten Bebeutung. Alle bisheri=

gen Erfahrungen weisen bestimmt bas rauf hin, bie Malariaparasiten außer im Menschen nur noch in ge= wiffen Arten bon Stechmuden gu leben bermögen. In letteren tonnen fie aber auch nur mahrend ber heißen Commer= monate gur Entwidelung gelangen, und es bleiben somit acht bis neun Monate, innerhalb welcher bie Bara= fiten allein auf Die Erifteng im menfch= liden Rorper angewiesen finb. Rach Malariaparafiten in anberen Lebeme= fen hat die Expedition bei jeder Gele= bleibt alfo ber einzige Wirth für biefen fpezififchen Parafiten, beffen Uebertra= gung nur innerhalb ber turgen Com= merzeit burch Bermittelung ber Stech= muden gefchieht. Dabei muß bann aber borausgefest merben, bag bie Müden bie au übertragenben Parafi= ten auch borfinden. In biefer Begies hung gibt es nun nach ben Unterfu= dungen ber Expedition feinen Mangel. Wenn die heiße Zeit tommt, find noch fo viele Malariarecibive vorhanden, bag bon biefen aus bie Infectionen in beliebiger Bahl bor fich geben fonnen. Die Malariarecibive bilben alfo gewiffermagen basBinbeglieb, bie Brude bon ber Fiebergeit bes einen Jahres gu berjenigen bes nächstfolgenben. Wenn es möglich mare, biefes Binbeglieb gu unterbrechen, bann ware bamit auch bie Erneuerung ber Infection berbinbert, bas Entftehen ber frifchen Falle murbe immer feltener merben und bie Malaria mußte allmälig in einer fol= chen Gegend berichwinden. Die Mög= lichkeit bagu ift in ber richtigen Unwendung bes Chining borhanden, bas im Stande ift, bie Malariaparafiten im menschlichen Rorper befinitib gu bernichten. Allerbings muß es nicht nur bagu benutt werben, um einen ges

feitigen, sondern so, daß das Zuftandes tommen ber Recibive möglichft berhus tet wirb. Innerhalb eines Reitraums bon 8 bis 9 Monaten mußte es boch gelingen, meint Geheimrath Roch, bie Malaria nicht nur zu einer zeitweili= gen, fonbern ju einer vollstänbigen Beilung gu bringen. Das Intereffe ber einzelnen Rranten und bie Rudficht auf bas Gesammtwohl follte bagu zwingen, ber Berhütung ber Rudfalle eine biel größere Bebeutung beigulegen,

als es jest gefchieht. Man wirb mehr

und mehr bahin tommen, ben einzel=

nen Malariatranten als eine Gefahr

rabe borhandenen Malariafall gu be=

für feine Umgebung anguseben und bie Malaria nach benfelben Grunbfagen au betämpfen wie bie Cholera, Beft und Lepra, nur mit bem Unterschiebe. bag bei ber Malaria an Stelle bon Afolirung und Desinfection bie Unwendung bes einzig in feiner Art ba-ftehenden Mittels, bes Chinins, tritt um ben Infection3ftoff ba, wo er für uns am leichteften erreichbar ift, gu

Unbere Auffaffung. - Bater (auf eine Ruftung zeigenb): "Siehft Du, Frigl, folche Rüftung trugen bie Ritter, wenn sie in ben Rampf gogen."
— Frigl: "Die muffen aber furchtfam gewefen fein."

pernichten.

#### Much ein "Ernft": Berbrechen?

Es ift an biefer Stelle nicht beabfichtigt, ein Gunbenregifter bon inbuftriellen Bereinigungen aufauftellen, Die man gewöhnlich "Trufts" ober Sunbicate nennt. Nur von einer intereffanten Runde fei Bermert genommen, be= ren Gegenstand gewiß Jebem außer= orbentlich nabe liegt. Denn wer etwa ware nicht ein Berbraucher bon Streich=

In ber letten Beit nun ift es moh! feinem Berbraucher biefes allgemeinen Bedürfniß=Urtitels, fofern er benfel= ben überhaupt zu Brennzweden be= nutte, entgangen, baf bas Solg baran auffallend häufig von schlechter Qua= litat ift und vielleicht eine ausgefprochene Reigung zeigt, gerade unterhalb bes Schwefelfopichens abzubrechen ober fich über ben Fingern zu fpalten, sowie es angestrichen wird, vielleicht fogar schon früher. Einzelne folche "fcmarze Schafe" unter ben Streichhölgern hat es ja immer gegeben; woher tommt es aber, baß es in neuester Zeit fo viele geworben find? Manche bilbeten fich ein, fie hatten eine besonbers miferable Partie ermischt, und nahmen bon einem anderen Sandler und bon einem Fa= bricat in anderem Umschlag; boch fan= ben sie, daß sie sich bamit nicht wesent= lich verbeffert hatten, wenn sie nicht gar bom Regen unter bie Traufe gefommen waren. Den Kleinhandlern ift eine Menge Rlagen bon ihren Kun= ben jugegangen; aber bie Banbler tonnten weiter nichts thun, als achfelgudend ihre Sanbe in Unschuld ma= schen, ohne bas llebel an und für fich einen Mugenblick in Abrebe au ftellen.

Also woher tommt diese, bei uns so weitverbreitete Mifere? Soute bie Natur weniger gunftiges Solz geliefert haben, ober follte bas gute Holg gu biefem 3med rarer, ober follten bie Ur= beiter ungeschickter geworben fein?

Die erfte und bie britte Diefer Muth= magungen find mehr als unwahr= scheinlich, und was die zweite anbelangt, fo tann bie bestimmte Berfiche= rung gegeben werben, daß wir trop aller Jammerlieber über fonftige Solg= ftand-Bertilgung bon ber Zeit eines Holzmangels für die Streich höl= ger = Fabrication noch fehr weit ent= fernt finb!

Diese negativen Umftanbe scheinen einem, fürglich aufgetauchten Berbacht Farbe zu berleihen, nämlich: bag ber "Truft", welcher bie gange Streich= hölzer=Fabrication controllirt, bor = fäglich folch' elenben Schund in bie Welt fegen laffe, um feine fahrlichen Profite noch burch enorme Summen gu erhöhen, infolge bes ungeheuer geftei= gerten Mehr=Bebarfs an Zündhölgern, welcher bie Folge eines häufigen Berbrechens berfelben fein muß. Man muntelt bavon, bag bies mittels eines gang einfachen Aniffes geschehe, welcher beim Schneiben vieler Partien ber Solzer angewenbet werbe, um bann mit ben Badden ber guten "aufTeufel tomm 'raus" gemifcht zu werben. Bur herborbringung bon Wirfungen, wie ber genannten, wurde blos gehören, bağ bas Solz quer iber bie fogenannte Rornung weg geschnitten warbe, ober in einem folchen Mintel mit berfelben. baß es fich bei einer beträchtlichen Reis bung ber Länge nach spalten muß.

Bis jeht hat man schwerlich irgendwe Streichhölzer barauf hin tritisch untersucht, auch burfte bas meift an ben einzelnen Solzchen schwer festzu= ftellen fein, und schlieglich - würden bei folden Untersuchungen ja noch mehr Streichholzer verdorben, also jes nem schwarzen Complott, wenn es wirklich existirt, noch mehr in die hande gearbeitet!

Man gelangt zu gang coloffalen 3ah= Ien, wenn man bie Menge ber ber= brauchten Streichhölger berechnet, um gu einer etwaigen Schätzung bes angerichteten Unbeils zu gelangen. Die Bebolferung unferes Canbes gu 70 Dil= lionen gerechnet, ift es ficherlich nicht ju boch gegriffen, burchichnittlich für jede Verson einen Verbrauch von 10 guten und schlechten Streichhölzern pro Tag anzunehmen. Damit hatte man in einem einzigen Tag 700 Millio= nen berbrauchte Streichhölger. Wem's Spag macht, ber fann noch rechnen, wie viel bas im Monat und im Jahr ausmacht; es fei bier nur noch auf bie lettere Gumme hingewiesen, welche rund 77 Millionen mal Millionen beträgt! Begahlt merben bierfür im Großbertauf nahezu 6 Millionen Dollars, und follte eine große Menge fchlecht gefdnittener Streichhölger bar-

einzigen Jahres in bieMillionen geben! Db jener fcwarze Berbacht begrun= bet ift, foll bier nicht weiter unterfucht werben, - es ware, ja auch bas Schlimmfte noch lange nicht, was man ben "Trufts" nachfagt.

unter fein, fo muß ber Profit aus bem

Mehrbebarf gleichfalls mahrend eines

D. Bid's Scheune in Bond, Minn., in welcher zwei Danner, Chr. Angen und Richard Lovet, foliefen, gerieth in Brand und murbe mit fammt ben beiben Ungludlichen bon ben Flammen bergehrt.

Reb. R. B. Ruby, ein Brebiger ber Freien Methobiftentirche, ift in Bonce City im Oflahoma Territorium verhaftet worben. Er foll iben= tifch fein mit einem gewiffen Rev. John Simpfon, ber in einem Neu-England= ftaate ben Cheriffsaffiftenten Smith umgebracht hat. Reb. Ruby ftellte bei ber Berhaftung entschieben in Abrebe, ber gefuchte Mann gu fein, murbe aber vorläufig nach Newfirt, Ranfas, in bie Untersuchungshaft abgeliefert.

- Rinbermund. — Mama (auf ber Strafe): "Sieh, Lieschen, bort geht Ontel Staatsanwalt gerabe in eine Buchhandlung hinein." — Lieschen: "Der will sich wohl einen Steckbrieffteller taufen?"

Ihre Auffaffung. — hausfrau: "Marie, foeben faß ja in der Ruche ein anderer Soldat?" — Röchin: "Aber gnäbige Frau fagten mir boch erft borige Boche, ich follte mehr Abwechs-lung in die Ruche bringen!"

### Taidentücher. Reinleinene

Regenidirme. 26= und 2818ff. (gute Qual.) Gloria u. Taf: feta Regenfdirme für

# Erstannliche Kleider=Werthe

Aufs Meue beweisen wir unsere riesige Macht im Preisemachen. Morgen bringen wir eine Woche zum Abschluß, die beinahe phänomenal zu nennen ift. Der Undrang von Besuchern in unserem Kleider-Dept. -entzucht über unsere nie dagemefenen Werthe-perbreitet die Neuigfeit schnell und weit und morgen wird sich zweifellos als Banner- Tag erweisen. Bier find Beispiele unserer unvergleichlichen Kleider-Bargains.

für Manner-lebergieber, in prachtvollem Beaver und 55.48 für Manner-lleberzieber, in brachtvollem Beaber und Melton, in reichen blauen, braunen u. fcmarjen Echat: tirungen, alle richtig juge-ichnitten, gut gemacht, gut gefüttert und fein befeht, gleichwerthig in jeber Begiebung ben Ileber: giebern, die gewöhnlich gu \$10 verlauft merben.

neueften Geweben, ichmarge, blaue und fanch Cheviots und Bicunas - u. bagu gangwoll .- jugeschnit: ten in ben neueften Facons u. gut aussehend wie auch gut baltenb, ein guter \$9.00 Werth.

für feine Ungüge für Dan-

für Dlanner: Unguge, in ben

ner, gemacht bon ben fein-ften import, beutichen Clay Worfteds und fancy gang: wollenen Worfteds in ben reneften Entwürfen, folde Unguge für Die 3br

meniaftens \$15.00 au bezahlen ermartet.

#### Spezieller Zamftag:Berfauf von Recfere für Rinder und Mädhen:Jadets.



Modische und bauerhafte Recfers für Kinder, in feinem Boucle, hubiche Schattirungen, geschlofene Fronts, elegant erwichneibert wert More \$1.98 lodifche Reefers für inder, aus feinem \$2.98

für weniger als \$10.00 gefauft \$6.98

am Dols

Spring Deel Soube für "Little Gents", Satin Galfifin, Die \$1.00

Gute warme Flanell Rnaben= 22c Waifts, werth 50c jebe, Bertaufspreis . . .

Anie-Sofen- reinwollene Anaben Anie: hofen, in Cheviots und Caffi: meres, follten 50c bringen, Bertaufspreis . . .

Anaben:Anglige - Reinwoll. Schul:An= guge für Anaben, in fancy Plaibs, gut genug, um gewöhnlich \$1.48 ju \$3 verfauft zu mer= ben, Berfaufspreis .

Beffere Ungüge - 3=Stude reinwollene Gerge Anaben-Ungüge, fehr gut juge= dnitten und mit Farmer's Satin ge= füttert, fcon ausge=

ftattet, guter \$8.00= Werth, Bertaufspreis .



Solibe Leberfchube f. Rnaben, Sillman's 98c

Cote Bici Rib Soube für Madden und Rinber ichwere Sohlen, reg. \$1.50 und \$1.75 980

#### Berbit: Bute und Rappen. Die neueften Blodo-Die niedrigften Breife

-alle unfere Bute find aus gutem Fils gemacht, mit Seibenband und Ginfaffung -

\$1.50 Derbus und Weba ras und Crufbers 85c \$2.00 Derbys und Febo: Barben, ju . \$1.00

\$2.25 Derbys und Feboras, in allen \$1.38

\$3.00 Derbys und Feboras, in allen \$2.00 \$3.50 befte Derbys und Feboras, \$2.50

Speziell-50c Militar: 13c Be Golftappen, neuefte Entmurfe, 196

Bir garantiren für jeden Out und Rappe. Wenn nicht jufrieden, wird bas Gelb ber reitwilligft guruderftattet.

Die lebendige Beiche. Die burch bie dinefische Telegraphie ein Menfch umgebracht murbe, ergablt ein Bericht bes Parifer "Glectricien". Die Art ber Telegraphie in China ift bochft umftanblich, weil bie dinefische Schrift teine Buchftaben, fonbern nur Gilben befigt und bie armen Telegra= phiften infolge beffen an Stelle ber menigen, in anberen Sprachen nöthigen Beichen beren über 400 lernen müffen. Mugerbem gleichen bie Ginefischen Wortfilben in vielen Fällen einander fo fehr, bag fie fich nur burch eine etwas beranberte Mussprache unterfcheiben. Man fann fich benten, bag baburch ben Migberftanbniffen und Tehlern in ben Telegrammen noch ein biel größerer Spielraum gemährt wirb als anbers= Besonders hat dies der frangosi= sche Pater Sedille, ber ber Mission in Riangnan borfteht, in einem mertwür= bigen, aber gludlicherweise ungefährli= chen Erlebnig erfahren muffen. war mit einem Boote bon feinem Wohnfige gur Winterszeit abgefahren, um eine entfernte Chriftengemeinbe gu befuchen, fah fich aber in einer Bucht bes Tichao = Gees ploklich burch Gis

aufgehalten; eine weitere Bergogerung ber Reife murbe burch einen unge: wöhnlich ftarten Schneefall veranlagt, ber alle Wege eine Zeit lang ungangbar machte. Go fam es, bag man biergig Tage lang ohne nachricht bon bem Miffionar blieb. Cobalb biefer gludlich nach ber erften größeren Stabt, nach Buhu, gefommen war, eilte er fo= fort auf bas Telegraphenamt und melbete bem Diffionsvorfteber in Chin= fiang, bag er am nachften Tage eintref= fen würbe. Der Telegraphenbeamte, ber an ber Empfangsstation bie tele= graphischen Beichen in ben dinefischen Text zu überfegen hatte, vergriff fich in einem Schriftzeichen und feste ftatt bes chinefischen Wortes Ge, bas fo viel heißt wie Pater, Die Gilbe Ge, Die Die Bebeutung Leiche trägt. Auf biefe Beife bernahm ber Miffionar in Chinfiang mit Trauer, bag bie Leiche bes ehrmurbigen Gebille am nächften Tage antommen würbe. Man richtete fofort bie Rirche für bie Trauerfeier ber, ließ bas Grab bereiten und lub alle Musländer und Chriften ber Umgebung gu ber Feier ein. Um nächsten Morgen langte Pater Sebille gefund und mun= ter in Chintiang an und ging fofort nach ber Rirche, bann gu bem Geiftli= chen, ben er natürlich zu allererft fragte, für wen benn bie Trauerfeier borbereitet mare. Der Beiftliche, ber ben Pater Gebille, abgemagert wie er burch ein ftrenges Faften und bie Ent= behrungen einer minterlichen Reife in feiner fchlechten Barte mar, taum wiebererfannte, glaubte Unfangs, einen Beift gu feben, und tonnte erft nach ge= raumer Beit bie Auftlarung geben, baf ber Pater felbft es batte fein follen, ben man innerhalb ber nächften zwei Stunben begraben wollte. Man hatte nur

- Stille Freube. - herr: "Sie führen jest wohl ein bochft verbnügtes Leben?" - Geschiebener: "Unb ob! Täglich fige ich ein Stundchen bor bem Bilbe meiner gefchiebenen Sattin und freue mich, baß fie nicht mehr meine Frau ift."

noch gerabe Beit, bie Ginlabungen rud=

gangig zu machen und ben Trauergot=

tesbienft burch eine Dantesfeier gu er-

fegen.

#### Chut.

... Plöglich fah ich ein Beficht bor mir.

Gin Geficht - na, fast mar's mir, als ob es mir fcon befannt ware. Aber wo hatte ich es nur gefegen? Es lächelte etwas gezwungen und

legte bie Stirn in bebeutfame Falten. Gott im himmel, ber Menfc thut wirflich, als ob er benten wollte! Col= cher Lugus, ben leiftete ich mir nur höchft felten.

Mis ob er biefen meinen geheimen Gebanten errathen hatte, verzog fich bas Gesicht ironisch. Na, ich will mir boch ausbitten, bog Sie fich nicht über mich luftig machen! - Diefe energischen Worte berfehlten ihre Birfung nicht, augenblide wurde feine Miene wieber ernfter. 3ch hatte nun Gelegenheit, bie Gesichiszuge aufmert-

famer gu ftubiren. Gin giemlich großer Mund, beschats tet bon einem mäßig farten Schnurr= bart, ba brilber eine bito Rafe, graue Mugen - hm, aus biefem burchaus nicht hervorragenden Enfemble ließ fich feineswegs ein Schluß machen,wer und mas ber große Unbefannte eigent= lich mar! Und babei ftarrte er mich fortwährend an, balb burchbringenb, bald wieder gleichgiltig, als habe et noch nie einen Menfchen gefehen. Das

war entschieben unhöflich "Berr. . . . " begann ich, ärgerlich mit ben Achfeln gudenb, ba - ber Dienfch ahmte boch jest wahrhaftig meine Mundbewegung beim Sprechen unb bas Uchfelguden nach - folche Dreis ftigfeit! Wollte er fich über mich luftig machen, mich probogiren? Es mußte fo fein, benn als ich nun biobend bie Mugenbrauen gufammenfneife, imitirt er mich abermals! Das mar gubiel - meine Gutmuthigfeit gu

"Dein Berr, ich bitte Gie bringenb. mich nicht noch langer fo herausfors bernb au firiren ....

Er ftellt fich bei meinen Worten in bie gleiche Pose - ber Rerl muß Schaufpieler fein! - thut fo, als wolle er auch loswettern, gerabe wie ich; als ich aber nun schweige, gibt auch er wieber feine bumme Afferei auf. Richt einmal, bag er ein Bort ber Entichulbigung gefprocen. Sabe ich es mit einem Stummen gu thun, ober einem Berrudten?

Scharf nehme ich ihn auf's Rornberriidt?! Run, biefer Frechling copirt mich fcon wieber. . . .

Buthend hebe ich bie Sand empor - warte, Jungechen, Du follft mich nicht langer foppen! Ratürlich um fich gu mehren, bebt auch er bie Rechte ich fchlage ju und treffe gerabe auf feine Fauft - Donnerwetter, ein Rlirren wie bon Glas, bann ein Scherbenfall - -3ch habe ben funkelnagelneuen

Confolfpiegel, ben ich mir mit fauren Ersparniffen geleiftet hatte und ber in meiner Abwefenheit in bie Bohnung geschafft worben mar, in meiner, bon einem fibelen herrenabend tommenden fibelen Stimmung eingeschlagen! -

- Gin gartlicher Bunfch .- Dann: Beh' Alte, fei nicht gar fo biffig! Es hat ja einmal eine Zeit gegeben, wo bu mich zum Fressen gern' g'habt hast! — Frau: I wollt', i' hätt' bich bamals g'freff'n, wenigstens war' i' jest bon

#### Der Dichter und die Ree.

Gin Dichter lag auf bem Rranten-bette. Seine Dichtungen, Die Arbeit feines Lebens, batten eben bie Breffe berlaffen. Das Fieber hatte ihn mach= tig erfaßt und er gitterte am gangen Körper heftig. Rein Mensch war in feiner Rahe, ber ihm pflegend und tros ftenb fein Leiben erleichtert batte. Es war Racht. Die Uhr schlug die zwölfte Stunde. Fieberhafte Traume raften burch fein hirn. Da mit einem Male ftanb eine lichtvoll glangenbe Geftalt an feinem Bette. Es mar eine Fee. "Du, armer Dichter", fprach fie, "Niemand ift an Deinem Lager, ber Dich troffet; Du bift berlaffen, Niemand nimmt fich Deiner an! 3ch wurde gefenbet aus bem mächtigen und herrlichen Feenreiche! gu erfüllen! Nenne mir einen - und er foll in Erfüllung geben!" feufate ber Dichter, indem er freudig bie Ericheinung betrachtete, "ich habe nur einen einzigen Bunfc!" "Sprich!" erwiberte freundlich bie Wee. - "Lag' mich fo lange leben", fprach er gitternber Stimme, "bis meine Dichtungen bie zweite Auflage erleben!" - Die Fee fcuttelte traurig ihr ftolges Haupt und fprach: "Ich tann Dir alles erfüllen, nur ewig leben laffen tann ich Dich nicht!" - In bem Momente war bie Fee berfdmunben. Die Uhr

- Unnonce. Drei gewöhnliche Tanten werben gegen eine Erbtante einzutauschen gesucht. Bu erfragen bei Bumpmaber, Stubent.

schlug Eins.

- Liebe und Treue. "Du haft rothes und blaues Briefpapier, Gui?" - "Ja, fiehft Du; wenn ich an Sans ichreibe, bann nehm' ich bas rothe - roth ift bie Liebe, und an Emil fcreib' ich auf blaues Papier blau ift die Treue!"

- Das ficherfte Beiden. Dienstmädchen: Frau Müller, unferm Bimmerherrn, bem Stubiofen Daumerl feine Stiefel liegen beute wieber freug und quer bor ber Thur.-Frau Müller: Go, bann bringen Gie nur gleich einen marinirten Bering mit!

- Richt fein Fehler. Drs. Brown: "Ich bin mahrhaft überrafcht, henry. Schämft Du Dich benn nicht erft um bieje Stunbe in ber Racht beimgutommen?" - Dr. Brown: "Ift nicht mein Fehler. Ware langer geblieben, aber ber Barteeper fagte, ex mußte jest bie Bube gumachen.

- Muf bem Babnhofe in Schifferftabt fpielte fich ein aufregens ber Borgang ab. Gin Golbat bes in Lanbau garnisoniren ben 5. Felbartils lerie = Regiments, ber bon bem Dilis tärgericht in Burgburg zu einem bals ben Jahre Festung verurtheilt worben mar, befand fich unter Bebedung auf bem Transport nach feinem Gefange nif. Babrend nun ber Berfonengug nach rudwarts rangirte, machte ber Solbat einen Gelbstmorbberfuch, inbem er fich mit feinem Tafchenmeffer an ber rechten Salsfeite eine ungefahr 4 3oll lange Schnittwunde beibrachte. Man brachte ben Schwerverlegten mach bem Portierzimmer, wo tom bie erft aratliche Silfe murbe; es besteht Soffnung, ibn am Leben ju erhalten.

- Bei Gaftwirthen führt ber Deg aur Wohlhabenheit meift über Bier-

# Seht Baraden!

Der Verfauf von Sigen für alle Daraden mährend des Berbst-festes, auf der offiziellen aroken Tribune auf dem Plat des neuen

# Bundesgebäudes

Jadjon Boulevard, Dearborn und Clark Str., ift jest im Gange.

### 10,000 Bikpläke.

Berkauf bon Tidets täglich und auch Conntags bon 9 Uhr Borm. bis Mitternacht auf bem Blat bes Bundes-Gebäudes.

Gde Diperien, Glarf und Gvantion Mbe. Konzert: Sountag Nachmittag, Mittwod und Freitag Abend. EMIL CASCH.

#### Bergungungs:Wegweifer.

Theater: Rowers-"The Coriftian".
Studebaker-"The Beggar Student".
Grand Opera Houle.—"Altigona".
Columbia—"Lord and Lady Ulgu".
ReWiders"—"A Momance of Athlone".
Spric—The Musterers". , am bra-"Uatural Sas". trborn—"The Dancing Girl". terion—"Uncle Zom's Cabin". elle's Konzerthalle. — Reilhofer's (Thomisdien) Alfrenjobler. "R i e n 3 i".—Ronzerte: Sonntag Nachmittag, Mitt. woch und Freitag Abend.

#### Mlasta-Gletfder-Entdedungen.

Während man fich um die Gletscher im öftlichen Theil bes hohen Norbens unseres amerikanischen Continents ziemlich viel gefümmert hat, find vie Bletscher auf ber weftlichen Seite ba oben, im Territorium Masta, bis jett recht stiefmütterlich behandelt worden, abgesehen bon einigen, bie infulge ih rer sonftigen Umgebung berühmt murben. Die Forschungen in Alasta mahren'd ber letten Sahre galten aber meis stens nicht wiffenschaftlichen Zweden, fonbern birect ober indirect ber Gold-Sucherei, und barunter litt auch bie Renntnig bon noch manchen anderen wissenswerthen Dingen in Ontel Sams Gisteller.

Und boch ift bie alastanische Gletscherwelt taum minder bemertens= werth, als bie grönlänbische. Gine neuerliche wiffenschaftliche Forschungs= Bartie, geleibet bon E. S. Harriman, bie nach mehrmonatiger Thätigkeit an ber Rüfte Alaskas theilweife nach Bancouber zurücktehrte, brachte barüber Nachrichten, welche beinahe fo klinen, als ob biefer arctische Erdwintel überhaupt erft in neuerer Zeit bekannt geworben wäre! In Anbetracht jener Einseitigkeit ber sonstigen Beobachtung erscheinen fie indeg nicht verwunderlich.

Diese Expedition hat ein ausnahmsweise großes Interesse an Gletscherforschungen gezeigt un'd hat, soweit die Berichte ber gurudgetehrten Mitglies ber befagen, mehr als 30 neue Gletscher, bavon manche sogar ben häufigen Besuchern ber Gegenden unbekannt geblieben waren, und von benen mur Gingeborene etwas wußten, in ben Rüftenregionen entbect!

In einer Bai g. B., welche auf teis ner ber bisherigen Karten Alaskas erscheint, sich aber mehr als zwanzig Meilen in bas Binnenland hinein ausbehnt, entbedten bie Forscher einen gewaltigen Gletscher, zwar nicht ganz so ausgebehnt, wie ber rieftge Muir, aber viel großartiger und malerischer. Sie haben biefer Bucht ben Namen "Unknown Bay" gegeben und verspra= den noch weitere intereffante Austunft liber biefelbe. Am oberen Ende ber fog. Entzauberungs = Bai fanben fie vier merkwürdige Gletscher, bie noch miemals ein Weißer gesehen hatte. Bum Theil wurden sie auch auf bedeutende Beränderungen aufmertfam, über welche uns die Forschung dis jetzt nicht auf dem Laufeniden erhalten hat, und außer ben Beschreibungen ber neuen Gletscher werben auch Beschreibungen lebember ober fossiler Pflangen, bie bisher fo gut wie unbekannt waren, in Aussicht geftellt, nachbem bie Expedis tion ihre Arbeit beenbet haben wirb.

- 3m Rurgarten gu Babenweiler wurden zwei Damen, bie Befchwifter G. aus Stettin, bon einem Strold angefallen. Muf beffen Berlangen nach Gelb gab bie eine Dame ihre Uhr heraus; die andere weigerte fich, worauf ber Angreifer aus nächfter Rabe zwei Schuffe abgab, bon benen einer eine schwere Berwundung burch Wange und Sals berurfachte; ber ameite Schuß ftreifte nur bie Bange unterhalb bes Auges. Glüdlicherweise ift bie Berwundung nicht lebensgefährlich. Der Thäter ist entkommen.

- Detonomisch. Er: "Sarah= leben, was wollen mer laffen lernen unferm Morigche for e' Inftrument?" — Sie: "Wie haißt, Instrument, laffe mer em geben Singftund', braucht er tei' Inftrument!"

Subsche Dauer. — Richter (jum Rläger): "Also gerade als Ihnen Ihre Frau eine Garbinenpredigt bielt, muß ber Einbruch in Ihrem Saufe gesche-ben fein. . . Um welche Zeit war bas?" - "Go bon eins bis breil"

#### Die Photofculptur.

Die Photosculptur ftellt ein Problem bar, an beffen Berwirtlichung fcon im Jahre 1861 ber Parifer Willeme und 1891 ber Berliner Poetschte gearbeitet haben, ohne in bie Lage getommen ju fein, ihre unbeholfenen Löfungen in bie Braris einführen zu tonnen. Die Pa= rifer Brobucte waren nicht bolltommen und der Berliner hat es nur zu der Co= pie einer Goethe = Bufte, aber nie gu einem Porträt nach bem Leben ge= bracht, fo bag bas Berfahren wieber einschlummerte und zwar lebiglich bes= halb, weil die Technit ber Photographie bamals noch nicht weit genug borgeschritten war. Seitbem hat fich ber Rinematograph entwidelt und mit feis ner Silfe mar bie Möglichkeit gegeben, auch wieber an die Photosculptur berangutreten, und bas geschah mit Er-

Es ift nicht leicht, fich borguftellen, mie es ber Photographie, bie nur flache Bilber zeichnet, möglich fein foll, einen plaftischen Körper zu erzeugen. Diefe Möglichfeit wird aber fofort tlar, wenn man berudfichtigt, bag man burch Uebereinanderlegen bon fehr bielen Flächen, g. B. Cartonpapieren, eine forperliche Daffe erzeugen tann. Schneibet man aus Cartonpapier viele freisrunde Scheiben, beren jebe etwas fleiner ift, als die borbergebenbe, unb zieht alle in der richtigen Reihenfolge mit ihren Mittelpuntten auf einen Fa= ben, fo erhalt man bie allgemeine Form einer Salbtugel, bie man boll= tändig machen tann, wenn man bie fleinen treppenformigen Abfage ber einzelnen Scheiben mit Dobellirmachs zustreicht. Dacht man bas Profil ber Scheiben eiformig, fo erhält man burch Uebereinanderlegen ein balbes Gi. Wenn man aber eine Rugel und ein Ei burch Aufschichten bon Flächen berftel= Ien fann, fo fann man auch jebe anbere forperliche Form, also beispielsweise ein menschliches Geficht aufbauen, wenn man nur ben Scheiben bie richtigen Profile gibt. Profile aber fann man burch photographische Aufnahmen firi= ren. Es ift nun burch ein bochft geift= reich ersonnenes Berfahren gelungen, alle Brofile ber gablreichen gefrümm= ten Flächen eines menschlichen Unt= liges burch einen scharf begrengten Lichtstreifen fo zu beleuchten, bag man ihre Form mit ber photographischen Platte fefthalten fann. Aber um bas erforberliche Material für ein Relief gu

erhalten, ift es nöthig, vierzig bis fünfzig Aufnahmen bei unveränderter Stellung bes Mobells zu machen, und hieran mare bie Ausfiehrung an leben= ben Mobellen für bie Bragis gescheitert, wenn ber Erfinder bes neuen Berfahrens nicht ben glüdlichen Gebanten gehabt hatte, gur Aufnahme bas Brincip bes Rinematographen mit herangu= ziehen und feinen Apparat fo gufammengufegen, bag er in brei bis fünf Setunben, einer Sigungszeit, bie gange Gerie ber nothwendigen Profile auf gunebmen im Stanbe mar. Das Ingeniofe bei bem Apparat ift, bag bie Beranberung ber Lichtlinie, bas Borruden bes Filmbanbes im Rinematographen und bie Deffnung bes Momentber= fcbluffes gur Aufnahme bei elettrifchem Licht fo regelmäßig ineinanbergreifen, bag eine continuirliche Reihe bon Bilbern ber Lichtschnitte entsteht. Die er= haltenen Bilber find allerbings febr flein, aber es ift für bie Photographie eine einfache Manipulation, fie auf Lebensgröße zu vergrößern. Hierbei maren jedoch noch viele Schwierigkeiten constructiver Natur an dem Apparate zu überwinden; aber fie find übermun= ben worden, und bas Publitum mertt bei ber einfachen Aufnahme nicht. welche complicirten Borgange fich im Innern des Apparates vollziehen. Das Relief, wie es aus den photographisch= mechanischen Manipulationen hervor= geht, zeigt noch tleine Bertiefungen, Die wie Treppenftufen an ben Conturen ber einzelnen Flächen liegen. Diefe Bertiefungen werben mit einer bilbfa= men Maffe wie Thon ober Wachs zuge= ftrichen, worauf bas Mobell fertig ift. Von biefem wird bann in üblicher

- Gin Gafthaus unter ftätischer Leitung besteht in Grenoble in Frankreich. Die Bürgerschaft mählte einen Rath von Fünfzehn, ber 100Burger gur Beauffichtigung bes Gafthaufes ernennt. Es find neun um einen gro-Ben hof gelagerte Gebäube, in beren untern Raumen 400 Berfonen gum Effen Plat finden. Wer es borgieht, in bem mit Baumen, Springbrunnen und Bilbfäulen geschmudten Sofe fein Mahl zu verzehren, tann es ba thun. Biele nehmen fich bas Effen nach Saufe mit. Die Preife find niedrig, 3. B. toftet ein Liter Suppe ober Gemufe 2 Cents, & Pfund Fleisch ober Fisch 4 Cents, & Liter Bein ober Deffert eben-falls nur 2 Cents. Das Restaurant berforgt alle Schulfinber ber Stabt mit Mittageffen. Außerbem effen taglich im Durchschnitt 1200 Erwachsene bort ober holen sich bas Effen nach Saufe. Mus ben Jahresüberichuffen werben in theurern Zeiten bie höheren Roften beftritten, bamit bie feftgefets ten billigen Preife niemals erhöht gu werben brauchen.

Weise eine Form gemacht, bie gur Ber-

vielfältigung in unbegrenzter Zahl die-

#### Lofalbericht.

#### Todesfälle.

Racftebend veröffentlichen wir bie Lifte ber Deutsichen, über beren Tob bem Gesundheitsamte gwijchen geftern und heute Melbung juging:

Garbner, Louis, 44 3., 883 A. Oafley Abe. Golley, Sophie, 72 3., 1029 B. Madijon Str. Sill, John F., 67 3., 13202 Ontario Abe. Krens, Charles, 33 3., 5253 Morgan Str. Lulanitid, Abam A., 8 3., 1001 B. 12. Str. Steffe, Frank, 70 3., 49 B. 14. Str.

#### Bau-Erlaubnigfdeine

Darris, Bitod. Frame, 4519 Ribge Blob.

#### Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigenthums . Uebertragunger i ber bobe bon \$1000 und barüber wurden amtlid

Brairie Abe., 460 F. nörbl. von 63. Str., 75×160, W. C. Benton an 3. Sanfon, \$3000. Dasjelbe Grundfüd, 3. Sanfon an F. E. Budding-ton, \$3500. G. G. Cropper an D. M. Sobart, \$1. 53. Str., Norboftede Beoria Str., 25×143, 3. Can-53, Str., Nordoftede Keoria Str., 25×143, I. Caunon an I. I. Henneffy, 18700.
Center Abe., 214 K., fübl. bon 47. Str., 24×124,
J. Kanthow an G. C. Steging, 18800.
Baulina Str., 298 F. nörbl. von 52. Str., 25×125,
C. I. Jaf an L. Dotweiler, \$2500.
Lijbiand Abe., 100 F. fibl. von Pribate Str., 25×
120, I. Deintein an U. W. Henn, \$1900.
Redjie Abe., 239 F. fibl. bon Central Part Boul.,
25×125, C. S. McDuffee an George Stodbill,
\$400. \$4(v). Fulton Str., 158 F. öftl. von Homan Ave., 25×150, N. A. Mitchell an Mary A. Abecler, \$3000. Christiana Ave., Rordwestede Huron Str., 99×125, F. B. Edmon an E. M. Clart, \$2300. Carroll Hoe., 225 F. westl. von S. 40. Ave., 25× 125, Rachlah von James Rorton an AB. Rorton, 125, Nachiah von James Norton an W. Korton, \$1800.
Afblend Ave., 482 F. fibl. von Bladhawf Str., 24×137, 3. Lifter an W. Serken, \$1800.
Kiblend Ave., 482 F. fibl. von Bladhawf Str., 25×125, W. 3. Wifter an W. Serken, \$1800.
Lifter 173 F. weift. von Ybood Str., 25×125, W. 3. Wiften an 3. Steible, \$1450.
Foirfield Vve., 121 F. nörbl. von Hich Etr., 25×125, G. Dumpelman an D. Anderjon, \$1500.
Potomae Ave., 203 F. weift. von R. 41. Ave., 25×122, 3. S. Clarf an W. Fallon, \$1500.
Babanha Ave., 50 F. weift. von Yolfon Str., 25½, ×125, 3. Gavinsfi an M. Kowidf, \$1000.
Sawber Ave., 214 F. nörbl. von Madanha Ave., 25×177, M. C. Haider an W. R. Smith, \$2000.
R. 43, Ave., 100 F. fübl. von Cortez Str., 25×125, M. Ains an F. Kamber, \$1800.
Gergee Str., 265 F. öftl. von Kacine Ave., 25×125, M. Kins an F. Kamber, \$1302.
Gernobiid 1453 King Al., 25×132, C. F. Q. Hartsmann an R. 5. Olfon, \$2000.
Restatem Str., 263 F. nordweift. von Redzie Ave., 314×125, G. Melms an R. Chriftianson, \$2500.
R. 43. Ave., Rorbolied Didens Ave., 49×125‡, B. S. Relfey an 3. Sorenien, \$1500.
Central Part Ave., 175 F. fübl. von Robne Ave., 25×125, \$1400.
Weltzie Str., 257 F. fübl. von Robne Ave., 25×125, \$1400.

25×125, C. Schoenheinz an J. Rosmarowski, \$\frac{1}{8}\tag{4}1490.

ketrofe Str., 257 F. fübl. von Sovne Ave., 25×125, G. G. Exteging an W. Mantow. \$3000.

ketrofe Str., 48 F. weftl. von Ectel Ave., 24×125, J. Mucggenberg an K. Bilfard. \$1500.

kerner Ave., 125 F. weftl. von Aksensswood Park, 25×125, C. Sballman an Q. Eridfon, \$1650.

klid Str., 50 F. weftl. von M. 48. Ave., 25×123, S. V. Sare an W. E. Ed., \$1500.

scuthvort Ave., 150 F fübl. von H. arcis Str., 38×125, A. E. Ooms an R. Trob. \$1500.

klid Str., 31-40-13, 3efferforn. C. A. Serbert u. A. Durch A. in C. an bie Korth Ave. Huilbing and Soon Affociation, \$439.

klin Str., 38×125, M. E. Solms an R. Trob. M. in C. an ben Rablak bon R. G. Schmidt, \$1500.

klin On Affociation, \$4039.

klin On Affociation, \$4039.

klin On Affociation, \$4030.

klin On Affociation, \$4000.

Machiak von R. G. Schmidt, \$5500.

Machiak von R. G. Schmidt, \$5500.

Machiak von Ett., 105 F. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., Machiak von Str., 105 Fr. wellf. von Curtis Str., 120, 3. Matrens u. A. burch M. in C. an M. F. Maautre, \$4500. Maibinaton Str., 105 K. weftl, von Curtis Str., 21×100, Daniel A. Kennedd u. A. durch M. in C. an Unguft A. Marfhaff. \$17,116. Soloradd Phe., Siddhorftede S. 41. Ave., 56×125, Machfak von M. F. Cotton durch M. in C. an (adiag von A. B., F., Collon varty R., in C. an i. M. G., in M. d., in M. d., in M. d., in M. d., in C. an K. G. (idear), \$2000.

Str., 50 F. ötif. von Madison Abe... 25×125, i. G. an F. A. d. (idear), \$25×125, i. G. (an F. A. d.) Gelmer, in C. an F. A. d. (idear).

\$117.

89. At., 225 K. öfil. bon St. Laivrence Ane., 374×
1251. S. Barbwell u. A. burch M. in C. an N. G. Madeh, \$1850.

Sifiod Apr., 40 K. öfil. bon Ponfield Abe., 25×100, M. C'Neill an A. Dahm, \$1500.

Michican Apr., 302 F. fibl. bon 61. Str., 50×170, Lairia M. Lorb an Elizabeth A. McCleland, \$5000. bans Ave., 149 %. fühl von 43. Str., 59×126, Dieselbe an Dieselbe, \$8000.

#### Beirathe Ligenfen.

Bolgenhe Deiraths. Ligenfen murben in ber Offin bes Counth-Clerts ausgeftellt:

William F. Afbler, Gla Johnson, 34, 28. William F. Alfiler, Elia Jobnson, 34, 28.
William P. Speers, Vueno A. Tomptins, 38, 22
Arthur H. Speers, Vueno A. Tomptins, 38, 22
Arthur H. Herry, Sara G. Kellogg, 41, 22.
Feter J. Sarrer, Anne Schubert, 21, 18.
Francis Gearth, Bridget Boland, 43, 40.
August W. Wildes, Clara C. Schummer, 25, 22.
Christian Isompson, Clijabeth Prucede, 21, 18.
Midpael Sholasti, Marb Chaga, 26, 19.
Charles Gattwood, Clara C. Ellison, 26, 20.
Julius Keno, Sarah Sweeney, 25, 23.
George Babbitt, Rellie Murphy, 55, 40.
Gedward Schuber, Charles Allin, 31, 23.
Piotr. Hapanet, Warp Novad, 27, 27.
Secury Paumgeariner, Katle Schumbaaff, 21, 22. Grozge Bubbitt, Rellie Murphy, 55, 40.
Coward Stiefel, Bertha Bibn, 31, 23.
Niotr. Bapanet, Marb Rovat, 77, 27.
Lound Baumgeartner, Katie Schmidgalf, 21, 22.
Lwen McKeill, Margaret Miller, 33, 27.
James Berent, Calomea Rolodinski, 26, 20.
Kiss Gubidjen, Deda Bers, 24, 30.
Freid Fend, Carrie Wiltle, 47, 32.
Freid Underfon, Amalie Herman, 22, 21.
Cornelius Wichiglen, Cita McClain, 27, 23.
Marsball W. Konder, Cita McClain, 27, 28.
Marsball W. Konder, Cita McClain, 27, 28.
Marsball W. Konder, Cita McClain, 27, 28.
Marsball M. Konder, Cita McClain, 27, 28.
Marsball M. Konder, Cita McClain, 27, 28.
Marsball M. Konder, 28, 20.
Pob Emith, Georgia A. Vudley, 39, 22.
Roter Jenien, Minnie Zenien, 28, 20.
Pob Emith, Georgia A. Vudley, 39, 22.
Roter Lauli, Befta Lindblon, 23, 19.
Mill R. Rieffer, Minna Sanders, 25, 21.
Micrander S. Adams, Ida M. Higgins, 28, 25.
Kavid A. Relin, Anga A. John'on, 25, 23.
Tavid J. Sanna, Luch A. Knight, 37, 31.
Cswin Ritol, Selen Cleiphlewski, 25, 19.
Mifred Anderfon, Gerifficherski, 25, 19.
Mifred Anderfon, Gerifficherski, 25, 19.
Mifred Anderfon, Gerifficherski, 25, 19.
Mifred Anderfon, Wertha Kittellow, 21, 19.
Joseph G. Sador, Mollie Seim, 23, 19.
Mifred Salfion, Marcia Tipplo, 28, 18.
Muddy Karusow, Pertha Kittellow, 21, 19.
John Klein, Josepha Murge, 27, 25.
Guifeppe Gallo, Maria Tipplo, 28, 18.
Muddy Karnis, Millie Courwein, 24, 29.
Whilsh Sandon, Marcia Tipplo, 28, 18.
Muddy Sandon, Marcia Tipplo, 29, 29.
Guidard Ren

### Scheidungstlagen

wurben anhängig gemacht von:
Anna X. gegen Charles C. Hunter, wegen grausamer Behandlung; Ugnes gegen William F. Reia, wegen grausamer Vehandlung und Ehebruchs; Wim. B. gegen Charlotte Blanchard, wegen Berlassung; Wim. D. gegen Gertrube E. Neber, wegen Erbebruchs; John B. gegen Gertrube U. Berger, wegen Ebebruchs; John B. gegen Gertrube U. Berger, wegen Ebebruchs und Berlassung; Eva W. gegen Francis C. Mussel, wegen Berlassung; Eva W. gegen Francis C. Mussel, wegen Berlassung ungen grausamer Behandlung; Ongh gegen Eisz Bradd, wegen Ebebruchs und Truntsucht; Dora gegen Killiam C. Reison, wegen grausamer Behandlung; Maube E. gegen Waster J. Breedon, wegen Berlassung; John M. gegen Fannie Durper, wegen Berlassung; John M. gegen Fannie Durper, wegen Berlassung und Seberuchs; Fabian A. gegen Guster C. gegen Milliam S. Rewhall, wegen graussamer Behandlung. murben anhängig gemacht bon:

#### Marttbericht.

Chicago, ben 5. Oftober 1899.

(Die Breife gelten nur für ben Grobbanbel.) Schlachtbieb. — Beste Stiere, \$6.60-\$7.00 per 100 Bfb.; beste Rübe \$3.75-\$5.20; Mastichmeine \$4.10-\$4.65; Schufe \$3.25-\$4.30. \$4.10-\$4.65; Schafe \$3.25-\$4.30.

Roiterei Brobutte 13-20c; Greamerp 19-23c; beite Runibutter 15-16c. — Rafe: Frifder Rabm: faje 91-113 bas Bfb.; andere Sorten 8-104c bas Plund.

Mind.

Beflügel, Eier, Palbfieis und Krifch und Krifche. Aebende Truthühner 8—10e das Kh.; Dühner 8—9e; Enten 7½—8e; Gänse \$6.00—\$6.50 per Dukend: Truthühner. sür die Alde bergerichtet, 9—10e das Kh.; Tauben, Johner 9½—10e das Kh.; Enten 8—9e das Pid.; Tauben, jahme. 50e—\$1.75 das Dukend. — Eier 16½—17e das Ph. — Aulbsseihof—9de das Kh.—Aulbsseihof—9de das Kh.—Aulbsseihof—9de das Kh.—Aulbsseihof—9de das Kh.—Aulbsseihof—9de das Kh.—Aulbsseihof—9de das Kh.—Aulbsseihof—9de das Kh.—Her. Janber 6de; Aerden und Büffelssich 1—2e; Gassehocke 4—5de das Kh.—Froschientes 15—5de das Tukend.

Dugenb.
Grine Friichte. — Mepfel, \$1.00-\$3.25 per Bos. — Bananen, 75c-\$1.50 per Gehänge. — Birnen \$3.00-4.00 per Rag.—Bitroien \$5.00-6.00 per Rife; Wpfelfinen \$4.00-\$4.50 per Rife; Waffers Belonen \$90-\$100 per Baggon.
Rartoffeln. — 25-32c per Bufbel.

Rartoffeln.— 25—32c per Buibel.
Gemüße.— Aohl 18.25—1.50 b. Rifte; Zwiebeln, hiefige, 35—46c ber 70 Ph.; Bohnen 18.25—1.65 per Luibel; Radieschen 90c—1.50 per 100 Bündchen; Blumenlohl. 18.25—41.30 per Dubel; Sellerie 20—40c per Rifte; Epinat 15—30c per Buibel; Sellat 15—20c per Rifte; grüne Erben 12.5—81.30 per Buibel; gelde Aiben, neue, 75c per 100 Bündchen; Tomatoes, 40—50c per Buibel.
Getre i be. — Winterweizen: Ar. 2, 72—73c; Rr. 3, rother, 70j—71je; Rr. 2, harter, 67j—86c. — Tommerweizen, Kr. 2, 71—72c; Rr. 2, barter, 67d—68c. — Tommerweizen, Kr. 2, 71—73c; Rr. 2, barter, 67d—68c. — Tommerweizen, Kr. 2, 72—35c.— Aonter, Ao. 20c. Rr. 2, 80c. — Tommerweizen, Kr. 2, 71—73c; Rr. 2, barter, 67d—68c. — Tommerweizen, Kr. 2, 71—73c. — Rr. 2, 80c. — Rr. 2, 80c. — Tommerweizen, Kr. 2, 80c. — Rr. 2, 80c. — Tommerweizen, Kr. 2, 80c. — Rr. 2, 80c. — Rr

#### Berlangt : Manner und Rnaben. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Selbsiständiger Bader an Brot und Cates. Abr. 2. 940 Abendpost. Berlangt: Guter Roch für Short Orbers. 365 E. Berlangt: Schneiber beim 3ob ober per Boche. Freier Sigplag, 76 Dearborn Str. Berlangt: Sechs erster Klaffe Kürschner (Pel3-3u-ichneider) fofort. Guter Lohn und ftetige Anstellung für gute Arbeiter. Mandel Brothers, 6. Floor. Berlangt: Erfter Rlaffe Bufhelman. Stern Closting Co., 200 Rorth Abe.

Berlangt: Guter Bar-Porter. Rorboft-Ede Dear-orn und Monroe Str., Bajement. Berlangt: Cafebader. 4256 Cottage Grobe Abe. Berlangt: Aleiner Junge, Ausgange zu bejorgen. Einer mit guter Handbidvift borgezogen. 83 per 28ode. Aodyntragen Morgens zwijden 9 und 10 Uhr. Ballaz: Supply Co., 56 Fifth Ave. Berlangt: Gin Junge für Buchbinderei. 183 R. Beoria Str., nabe Milwaufee Mbe.

Berlangt: Agenten für Beingefcaft. 846 Lincoln Berlangt: Junger Bader an Brot und Cates. 582 Berlangt: Gin felbitftandiger Catebader. 177 Lin:

Berlangt: Schneiber an neuer und alter Arbeit; auch gute Damenichneiber. 431 G. Divifion Str. Berlangt: Gin Mann, ber mit Pferden umguge: en berfieht. 389 Wells Str. Berlangt: Junge an Brot und Cafes, \$4 und Board, Tagarbeit, Muß zu Saufe ichlafen. 304 Sebawid Str.

Berlangt: Hausmovers und Laborers, Beter D. Beder 941 Lincoln Ave. Berlangt: Gin junger Butcher. 877 Lincoln Abe. Berlangt: Rr. 1 Choptenber. 172 G. Rorth Upe. Berlangt: Gin ftarfer Junge, um Badermagen gu abren. 409 Roscoe Str.

Berlangt: 2 ftarte Jungen, Regel aufzuseten, und in erfahrener Porter. 169 Center Str. Berlangt: Ein Mann auf einer nabeliegenden Farm, der das Maurerbandwerf versteht. Unmelduns gen bei Carl Leder, 845 R. Clark Str. ffa Berlangt: Bigarren: Agenten. Ubr. 23. 747 Abend:

Berlangt: Shingler bei Anton Foeft, 3513 Gmer: fria

Berlangt: Guter Küchenmann, ber etwas bom Ros Den berfiebt; ein anberer braucht nicht nachzufragen. 5 bis §6 bie Boche. Alles frei. 596 S. halfteb btr., Restaurant.

Berlangt: Guter Cattler. 678 Clpbourn Abe. ffa Berlangt: Ctarfer Junge, Badermagen ju treiben bes Morgens. 1805 28. Rorth Abe. Berlangt: Ereiber, junger Bader. 498 R. Clart

Berlangt: Ein bentider Dann, 20 3ahre alt, für Mildgefcoft. 406 14. Place. ffa Berlangt: Gine britte Sand Brotbader, 1871 R. Berlangt: Erfahrene Defigners und Operators für Bounas Embroidery. Nachzufragen Upholstery Desportment, 4. Floor, State Str., Marshall Field & Co., Refail.

Berlangt: Gin guter Painter und Paperhanger .5200 Juffine Str. Berlangt: Gin Mann gum Abbugeln an guten Shoproden. 86 Evergreen Abe., hinterhaus.

Berlangt: Breffer an Rnichofen. 472 R. Sermis Berlangt: Breffer an Cloats. 868 R. Bincoln Str., Berlangt: Starfer Junge jum Badermagen Treis ben und im Chop ju helfen. 999 R. Weftern Abe.

Berlangt: Gin junger Mann für Saloon= und Sausarbeit. 30 Weft Ohio Str. Berlangt: Ein Painter-Junge bon 17—19 Jahren. Muß etwas Erfahrung haben. 463 W. Superior Berlangt: Gin Mann für Rüchenarbeit. 194 Bells

Berlangt: Gin junger Mann für Saloonarbeit. Muß Bartenben und aufwarten tonnen. 159 Bells Berlangt: Gin Mann für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Junger Butcher, Shoptenber. 120 Clp.

Berlaugt: Gute Painters und Calciminers. 957 Berlangt: 2 Butchers, gute Storetenbers. 289 Berlangt: Ein Junge in Baderet an Cafes Schmidinger, 3105 S. Center Abe., nahe 31.

Berlangt: Gin unverheiratheter Janitor. 177 Las Berlangt: Junge, ungefähr 18 Jahre alt, Deutsicher borgezogen. 63 G. Canal Str., 3. Floor. Berlangt: Erfahrener Saloon-Borter; guter Lohn; ftetige Beichäftigung; bringt Referengen. 270 Colosrabo, Ede Rebgie Abe.

. man Chop-Roden. 86 Cbergreen Abe., Sinterhaus. Berlangt: — "Neu in Chicago — Tüchtige Buch: agenten für den Berlauf des besten und neuesten Artitles der Helft. 182 State Str., Koom 23, von 8—10 und von 4—8. des des des des des Berlangt: Gin frifd eingewanderter verheiratheter Mann, welcher mit Aferben umzugehen versteht, fin-et Arbeit bei C. Aug. Schmidt, 236 Danton St. bf bet Arbeit ort v. ung. Commader, viele Arbeit.— Berlangt: Schneiber, Rodmader, viele Arbeit.— Strauß Bros., Bholefale Tailors, 233 Marlet Src. bofrfa

Berlangt: Schneiber, Bufbelman, ftetige Arbeit. Straug Bros., Bholeigle Tailors, 233 Martet Str.

Berlangt: Janitor; gebe ein vier Zimmer Flat gegen Bejorgung eines kleinen Flat-Gebäudes — Zimmer 61, 95 Washington Str. bofr Berlangt: Schneiber, Rodmacher und Buichelmans ner, ftetig. 2905 Cottage Grobe Abe. boft Berlangt: Guter Borter und Lunchmann.

Berlangt: Schneiber, Bushelmen, Stetige Arbeit Guter Lohn, 786 Oft 47. Str. boff, fon Berlangt: Gin Borter. 625 R. Clart Str. bofr Berlangt: Tifchler. Sprague Smith Co., 72-84 Moffat Str. bffa Berlangt: Gute Bainter. S. Uhlhorn, Elmburft 3fl. Berlangt: Schneiber filt Aenderungen bei Boche; ftetiger Plat filt guten Mann. Edward Rofe & Co., 200 Martet Str., 5. Floor. mibofrfa

Berlangt: Junge, fofort, in Fabrit. 16. und Fist Berlangt: Erfahrene Stodmen und folde, die auf Frames arbeiten tonen. 763 R. Talman Ave., 3 Floor. Berlangt: Ein Junge an Cates. 588 Blue Jeland mibofr Berlangt: Ein junger Bader an Cales und Rolls, 683 B. Division Str. mbfr Berlangt: Ein guter Flidichneiber finbet Beschäftigung. 738 119. Str., Weft Bullman. 80fplm,tg&fon Berlangt: Farmarbeiter, ben gangen Binter Ar-beit und guter John, nahe Chicago; Eifendahn-Arbei-ter für Jova und Minnesota: Aumbermen für Uti-digan; freie Fahrt. Roh' Arbeits-Agentur, 33 Mar-fet Str. 80splw

Berlangt: Leute, um Kalender ju berkaufen. — Größtes Lager, billigste Preise. A. Lanfermann, 58 Fifth Abe., Room 415. Berlangt: Manner und Frauen. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt; Ein Mann und Frau oben Kinder im Alfer bon 35-40 Jahren; Mann muß mit Pfer-ben umzugeben berfichen, Frau fir Hansarbeit, Bohs nung und Effen; guter Lohn. 256 Racine Abe. moft

(Angeigen unter biefer Mubrit. 1 Ceni bas Bort.) Gesucht: Guter Painter und Calsominer sucht Ars beit. Rr. 20 St. Georges Ct. Schidt eine Bost-farte. Chas. Springer. fria Gefucht: Suche einen guten Plas für meinen 15 Jabre alten Sohn, Berfiebt mit Pferben umzugeben. T. Demig, 3823 Butler Str.

# Berlangt: Frauen und Madden. [Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bei Bork.)

Saben und Pabrifen. Berlangt: Erfahrene Defigner und Operator für Boro Embroiberb, Radjufragen: Upholfterp Depart-ment, 4. Floor, State Str., Marshall Field & Co., Retail. Berlangt: Mabchen an tunftichen Blumen. 733 Elf Grobe Abe., hinterhaus.

iefer Mubrit, 1 Cent bas Wort.) Laben und Jabriten.

Berlangt: Junges Mabden, bas auf ber Mafchin aben tann. Gute Stelle. Stetige Arbeit. 366 B. 14

Berlangt: Frauen und Madden.

Berlangt: 25 Madden in Staffords Bidelfabrit, 98 Unfin Abe. 044,6,9,12,16,19 Berlangt: Erstes, zweites und brittes Maichinen: mädden und mehrere handmädchen an Shopröden. 203 Washburn Ave. Berlangt: 3 gute Sandmadchen an Choproden. - 50f, liv Berlangt: Damen erhalten Arbeit in's Saus. Gute Bezahlung. 480 R. Ciarl Str., 1. Flat. 3of, im&jon

Saudarbett.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, vier ber Familie. 656 Bb. Abams Str., 1. Flat. Berlangt: Meltere Frau, welche willens ift, Gejucht: Mädchen für allgemeine Hausarbeit. Gu-er Lohn. Waichfrau wird gehalten. Dampfgeheiztes Flat. 3758 Ahodes Ave., 3. Fiat. Berlangt: Eine gute beutiche Röchin, um Lunch zu tochen. Guter Lohn und gutes heim. 16 Meilen von Chicago. Rachzufragen 1112 Monadnod Bibg.

Berlangt: Eine gute Röchin, die gute beutsche Roft u fochen verfieht. Guter Lohn für die richtige Ber-on. 53 R. Clarf Str.

Berlangt: Ein orbentliches Dienstmäbchen fü Sausarbeit allein. Reine Wafche. 5736 Dregel Abe.

Berlangt: Deutsches Madden für allgemeinehaus-arbeit. Muß gute Röchin fein. Lohn \$5. - 2200 Kenmore Abe. tenmore Ave. Berlangt: Eine Fran mittleren Alters, die noch volchen und bürgerlich kochen kann und Kinder liebt. Lohn \$2 wöchentlich jum Anfang. Borzusprechen Abends nach 7-lihr. 327 Mohamt Str., oben. Berlangt: Madden. 2B. D. Sills Mica Co., 64 Michigan Abe.

Rerlauct. Gutes beutidies Mabden für allgemeine Sausarbeit mit ober ohne Mafden und Bugeln. Guter Lohn, Bezahle Carfare für Nachfragenbe, — 6635 Barnell Ave., Englencob. ffion Berlangt: Frau für allgemeine Sausarbeit. Rann Rind haben. 166 Some Str.

Verlangt: Mädchen für Sausarbeit in Heiner Fas nilie. Lohn C3.50. 827 R. Clark Str. Berlangt: Mabchen für Sausarbeit in Familie bon freien. \$3. Rein Rochen. 347 E. Rorth Ube., 1.

Berlangt: 2 Mabden ober Frauen, eine für bie Küche und eine für Diningroom. Restaurant, 312 Wells Str. Berlangt: Junges Madden für Sausarbeit, Store.

Berlangt: Gin gutes Mabchen für leichte Saus-erbeit. 216 E. Rorth Abe. fria Berlangt: Gine einfache beutiche Röchin. \$6. - 479 R. Clarf Str., Runge. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit .- Lohn \$4.00 möchentlich. 4747 Cbans Abe.

Berlangt: 2 Gefdirrmafderinnen und Bebilfinnen für bie Ruche. 74 Abams Str. Berlangt: Dienftmabden. 1807 Belmont Ube. Berlangt: Eine Wirthichafterin in mittleren Jah-ren, guter Lohn. 71 B. Ringie Str., nabe Milwau-tee Ave.

Berlangt: Dabden für Sausarbeit. 3423 Emeralb Berlangt: Junges beutsches Mäbchen um bei ber bausarbeit mitzuhelfen. 16 ober 17 Jahre alt. — 2339 Wabash Abe.

Berlongt: Aeltere Frau, die gutes Heim wünsch und nicht auf hohen Lohn fieht; muß ein kleines Kind aufpassen. 54 Burling Str., 1. Floor. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar, beit. 36 Willow Str., Shamberg. frio Berlangt: Köchinnen, Mäbchen für Sausarbeit, zweite Arbeit, Kindermädchen, eingewanderte sofort untergebracht de der den feinsten Gerrschaften. Web. Wandel, del Schr. Schr. Goftino Berlangt: Ein deutsch amerikanisches Mädchen für allgemeine Hausarbeit. Muß tochen. 423 Afhland

buleparb. Boulebard. Verlangt: Haushälterin. Sine Frau, nicht unter 5 Jahren alt, für einen Wittver, Arbeitsmann, mit Kindren. Jünglies 10 Jahre alt, Kindre nicht aus-eichfolsen. Sprecht von Sonntag Rachmittag ober Nontag Abend. 283 B. 25. Str., nahe Western Abe.

Berlangt: Erfahrene Bafchfrau. Uno Sand Laun-orb, 767 Lincoln Abe. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. Dampfbeigung. 1312 Diverfeb Boulebarb. ffa Berlangt: Ein beutiches Mabde, Ale leichte Saus. arbeit und Rinder, 5400 Afhland Abe. Berlangt: Eine altere Frau für leichte Sausarbeit. 423 B. Chicago Abe.

Berlangt: Gin Mabchen, 14 Jahre, bei ber Saus-arbeit mitzuhelfen. 374 Cleveland Abe. Berlangt: Dabden für Sausgrbeit. 272 Clobourn Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit in familie mit Kindern. Dr. Korfell, 5609 Indiana

Berlangt: Ein gutes beutiches Dabden für allgemeine Hausarbeit. Gutes Beim und guter Lo 417 G. California Abe., Ede Bolf Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit .-2614 Baulina Str., Rabenswood, bofrf Berlangt: Ein gutes Mabden von 16 ober 17 Jahren fiir Hausarbeit. 1906 Dafdale Abe., Late Biew, 2. Flat. bofrfa Berlangt: Mabden für Restaurant, in ber Ruche ju belfen. 1197 Blue Island Abe. bofr

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar, beit. 6701 Salfteb Str. bofrfafor Berlangt: Ein Mabden für allgemeine Sausarbeit Reine Bafche. 3410 S. State Str. 40t, Im&for Berlangt: Gin Dienstmädden für allgemeine Sausarbeit. 450 R. Roben Str. mibofr Berlangt: Deutsches Madden für fleinen Saus-halt. 313 G. 24. Str., nabe Bentworth Abe. mbffa Berlangt: Gutes beutsches Mäbchen für allgemeine hausarbeit. 392 Marshfielb Abe., 3. Flat. mbfr Berlangt: Deutsches Mädchen für allgemeine haus-irbeit. 722 2B. 12. Str. 30fplwufd Achtung! Das größte erste beutsch - amerikanische weibliche Bermittlungs-Institut bezindet fich jeht 586 R. Clark Str., früher 545. Sonntags offen. Gute Blane und gute Dabden prompt beforgt. Telephone Rortb 455.

Rorth 485.
Bertangt: Sofort, Röchinnen, Mabchen für Quus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadchen und ein-gewanderte Madchen für bessere Plate in ben fein-ften Familien an der Sibseite, bei bobem Lobn. — Bis Deims, 215 — 22 Str. und Indiana Abe. 502\*

(Ungeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Meltere Bittwe, alleinstehenb, reinlich und fparfam, wunicht stetigen Plat als Saushatte-rin bei Wittwer mit erwachsenen Kindern. Bu er-fragen 68 Barber Str. Gesucht: Gine Frau wünscht Mafche in's Saus gunnehmen. 326 Abbison Str., unten. Gefucht: Blate gum Bafden in ober außer bem Saufe. 203 Bine Str. Gesucht: 2 bentice **Miloben** (20 und 30 Jahre) wilnichen Stelle in Hotel ober Ressaurant in Chicago, sofort. Abr.: 112 Broadway, Streator, In. Gejucht: Aeltere alleinstebenbe Bittwe fucht Stelle als Wirthichafterin bei alterem alleinstehenben Man-ne. 33 Genter Abe., nabe Auftin Abe., oben. Gefucht: Gutes beutiches Dabchen fuct Stelle als Dienftmabchen. 9 Emma Str., 2. Floor. Gefucht: Erfahrene Frau wünscht Rranten-Bache-plage ju übernehmen. 255 Bine Str. bfr

Gefucht: Gine tuchtige, geubte Platterin fucht Stelle in Laundrh ober Farberei. Offerten unter R. 812 Abendpoft erbeten. mibofr Beirathegefuche.

Bebe Ungeige unter Diefer Rubrit toftet für ein ein malige Ginichaltung einen Dollar.) Seirathsgefuch: Zwei Schwestern, tatholisch, 29 rejv. 24 Jahre alt, beibe von großer und angenehmer Erscheinung, tugendhaft und bäuslich, je 1500 Dollars erretht, winichen zwech deiralb mit fatholischen Serren besonnt zu werden, würden auch nach auswärts heirathen. Auskunft ertheilt und Jusammenkunft arrangirt Goegendorff, 489 R. Clark Str. Ratalog gratis versandt.

Reelles Heirathsgesuch: Rettes wohlerzogenes Möbden, 26 Jahre alt, hüblicericheinung, ist durch Erhichait in den Besty den 18,000 Mart gelangt. Nöchte
nun gern mit einem anständigen Mann, ohne Untugenden, besannt werden, zweck deirath. Auskunft
ertheilt E. Ruchl, 499 R. Clart Str., eine Treppe.
heirathslustige jeden Standes sollten nicht versanmen, die deutschamerisanische deirathszeitung zu
bestellen, wird an irgend eine Abresse in den Ber.
Staaten gesandt.

(Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

angeigen unter urfer kuben, i unter bas Mort.)
Dr. Mansfield's Monthly Aegulator hat hundersten bejorgten Frauen Freude gedracht, nie ein einziger Fehlschag; schwerke Hälle gedoben in 2 bis 5 Lagen, ohne Ausnahme; teine Schwerzen, feine Espahz, feine Abgaltung von der Arbeit. Beieflich oder in der Office, E.; Lame anweiend; ale Beiefe aufrichtig beantwortet. The Mansfield Bruned Co., 1st. Poearborn Str., Zimmer 614. Chicago, IL.
Mustelkion\*
Mrs. Straub, die dem Aubiltum längs befannte Delferin in Leiden, delt Trunffucht mit großem Erofolg in 26 Ciunden. Berlangt: Erfahrene Oberall-Malers; Arbeit nach Daufe gu nehmen. Rachzufragen 447 26 Str. ffa

Gefcaftsgelegenheiten. Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Boet.)

Ein Beidaftobne Muslagen gu Ein Ferry-Boot mit Charter, bezahlt \$5 bis \$10 tags-lich, Fischgeschäft, 22 bis 43 taglich, Keine Auslagen, in einer Stadt Wisconfins. \$350 Angahlung u. \$300 tann feben bleiben. Brode, Habrif da, beichäftigt 600 Leute. Unterlinche, ihberzeugt Euch. — Denry Milich & Co., 34 Clark Str., Jimmer 401. Bu bertaufen: Gin guter Saloon. 1339 Lincoln

Bünttige Gelegenbeit für einen beutichen Schlosser, do beabsichtige meinen seit 33 Jahren bestebenben Led- und Gunsmith-Shop krarkbeitsbalber zu ber- taufen ober zu bermiethen. Gust. Groß, 101 Cip-bourn Abe.

Bu vertaufen: Fleibige Gheleute tonnen guten Ed. Saloon mit Bufineblund übernehmen. Abr.: U. 190 Abendpoft.

Bu berlaufen: Delitateffen-, Canbb- und Zigarren-Store, wöchentliche Einnahme \$140. Feinfte Lage auf ber Rorbfeite. 528 Cleveland Ave. Bu verfaufen: Grocerpftore ober Saloon, neuer Brauerei. Raberes: 857 B. Taplor Str. 3ch bertaufe und bertaufche ichnell alle Arten Gesichafte, wie Saloons, Badereien, Grocerb: und Butscheibops, Milds und Belitateffenftores, Reine Kousmiffion nenn nicht erfolgreich. Rafoth, 780 hernbon Str., zwifchen Otto und School Str.

\$500 taufen gutgehende und in gutem Zustand be-findliche Baderei auf der Nordseite. Blos Store-Trade. \$110—\$120 wöchentlich. Räheres unter L. 937 Bu verlaufen: Candys und Grocerpftore, billig. — 4614 Afhtand Abe. Bu berfaufen: Begen Alleinfeins billig, Delifa-

effens, Badereis, Zigarrens, Candys und Notions Store. 12 Willow Str. Nahe zwei Schulen. fja Bu berfaufen ober ju vermiethen: Saloon und Boardinghaus. 1721 Milmaufce Abe.

311 verfaufen: Bester Ed-Grocerphore in gang Loke Riew; vollschabiger Stod und Fixtures; Miethe sür Store mit Flat und Barn nur LO; keine Konkurreng, Berkaufspreis nur 2875; wenn gewünsch nehme Theitgablung. 713 Eliston und Be., Ede Roble Str., oder Fred. Bender, 542—544 Wabash Ave., Leksphone Harrison 2027. Zu berfaufen: Billig, Aaffees unb Butter-Route. Buter Berdienst für richtigen Mann. Räheres: 149 25. Place, borne, unten. frigion

Bu bertaufen: 21 Rannen Mildroute blaufen; fofort. Abr.: R. 865 Abendpoft. "Singe", Geschäftsmaffer, 801, 12. Str. Boulevarb. Bertaufe seberart Geschäfte, Möglichft fcnelle und reelle Geschäftsmethode. 5,6,7,10,11,12of \$600; Baderei; Sibfeite; Gefchaft befteht gmangig fabre; nur Storetrabe. Singe, 801, 12. Str. Bousebarb.

levard. 5,6,7,10,11,120t \$900: Bäderei: Tageseinnahme \$15-\\$25 (nut Starctrade): Miethe \$30: 16öne Backtube: Bridofen. Gute Nachdarifadit. Tringende Bertaufsgründe. — Henge, 801, 12. Str. Boulevard. 5,6,7,10,11,120t Bu bertaufen: Canby-Fabrit. 215 Blue 38fanb Bu berfaufen: Grocerbitore. 276 Clebelanb Abe Bu bertaufen: Gute "Abendposte"Moute auf ber Rordweftieite; Umftande halber billig. Abr.: T 848, Abendpost.

Gefdäftstheilhaber. Berlangt: Bariner fur neues Unternehmen, 50 Brogent Gewinn. Abr. 2B. 749 Abendpoft. ffa

(Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: 6 3immer und Bab. 14 Cherman

Place, nahe 134 Lincoln Bart Boulevard und Chi= cago Ave. ago abe. Bu vermiethen: Store, gut für erster Rlaffe Schnei-ver und Färberei-Office. 363 E. Chicago Abe. Bu bermiethen: Rleine Baderei, \$20 Diethe. Gu-

Bu bermiethen: 4 große Frontzimmer, billig. 37!

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu vermiethen: helles, sauberes Front-Bettzims mer. \$6 monatisc over \$1.50 wöchentlich. 543 Las Salle Uve., Lop Flat. Bu bermiethen: Möblirte Bimmer für leichte Qaus-attung. 1033 Milwaufee Ave.

Bferde, Bagen, Ounde, Boget zc. (Mingeigen unter bicjer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu berfaufen: 2 Waggonlabungen fcmere Western Bferde, billig. 752 Cipbourn Ave.

Bu vertaufden: Eine junge Mabre, etwas fabm, fitt 1200 Pfund Pferb, Reft in Cafb. 554 S. Beftern Abe. Bu bertaufen: Bollblut Great Dane, 6 Bochen alt, \$10. F. Sonntag, 295 Mohamt Str., binten.

Bu taufen gefucht: Gebrauchte Billarbs und Boofstifche. Beidreibung und Breisangabe erwünfcht. Buifen billig fein. A. B. Stoll, 200 Rhine Str. Billimo, fal

Die beste Auswahl von Adhma, diena auf der Bestseite. Reue Majchinen con \$10 aufwärts. Alle Sorten gebrauchte Wajchinen von \$5 aufwärts. — Bestieite - Office von Standacb - Rähmajchinen. Aug. Speidel, 178 W. Ban Auren Str., 5 Thüren bstild von halsteb. Abunds offen. 3br tount alle Arten Rabmaichigen taufen ju Mbolefale-Preifen bei Afam, 12 Abams Str. Reue filberhaftire Ginger 210. Dich Arn \$12. Reue Bilfon \$10. Sprecht vor. ebe 3br fauft.

Pianos, musitatische Instrumente. Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cente Das 28. \$30 taufen ein schönes Rosenholz-Piano; \$5 mo-natlic. 317 Sebgwid Str., nahe Division. 30flm

Shones gebrauchtes Steinway Upright in tabels lofem Zuftanbe, \$300; grokes, bubiches gebrauchtes Mahagoni Sbafe Upright, \$175; grokes Mahagoni Bafe Upright, venig gebraucht, \$165; Upon Ubright, \$85. Lyon & Sealy, Walla ube. und Abams Str.

Raufo: und Berfaufe-Aingebote. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Raufer für reine Butter, 15c per Bfb. in Gimern.

Mabifon Butter Store, 182 E. Madison Str., Down Stairs. 30f, tgilm 301, 19.11m Zu berfaufen: Billig, Saloon-Fixtures. 1756 R. Leavitt Str., Rachzufragen: 1891 R. Clark Str., Meatmarket.

Mobel, Sausgeräthe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Bort.)

Bu berfaufen: Gin Rochofen und iconer blauer Flamme. Delofen. 208 Sheffield Abe.

(Angeigen unter bicfer Aubril, 2 Gents bas Bort.)

Bobne ichnell tollettirt. Rechtsfachen erledigt in allen Gerichten, Rollettion-Dept. Bufriebenheit gas, rantirt. Baiter G. Rraft, beuticher Abotat, 134 Bafbington Gtr., Bimmer 814. Abone B. 1843. 22fbljejon C. Milne Mitchell, Achtsanwalt, 725 Reaper Blod, Nordoft-Ede Washington und Clart Straße — Deutsch gesprochen — Rath unentgeltlich. 28splm

Collection Agench. Schabenerjagliagen, Lohnauspriiche besorgt. John Schabenerjagliagen, Lohnauspriiche und difenticher Rotar. William E. Budner & McCormid, Zimmer 30, 62 R. Clarf Str. Köhne, Roten, Miethe und Schulden aller Art brompt follettiet. Schlicht zahlende Miether hinaus-geietz, Keine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. — Mibert A. Kraft, Abvofat, 95 Clark Str., Jimmer 609.

Julius Goldgier. 30hu 9. Rogers. Gold ba ier & Rogers, Rechtsanwälte. Guite 820 Chamber of Coumerce, Gudoft-Cde Washington und LaGalle Ste.

Freb. Blotle, Rechtsanwalt. Mie Rechtssachen prompt beforgt. — Suite 844—843 Unith Building, 79 Dearbern Str. Wohnung 106 Osgoob Str.

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.) Berloren: Montag Morgen an Wadankalbe., iwischen Rapleiwod und Campbell, ein Portemonnaie, enthaltend \$15 Geld. Trade Dollar und Kapiere.
Hinder lann Geld behalten. Wäckte nur edriich genng jein um Tachenduch. Trade Dollar und Appiere gurüczuberingen und Anderson's Salson, Ede Wadanka Ave. und Kockwell Str. Zeine Fragen ges Bella Grundeigenthum und Saufer. (Anzeigen unter biefer Anbril, I Gran bes Bort.)

Farmlandereien. Bu bertaufen wegen Kranfbeit, ober gegen freies Grundeigenthum zu bertaufden: Miscoufin Jarm. 240 uder, 100 clear, 100 obal, 40 Beien, gute Gebaube, mit Stod und harmageathen. Arber fließt durch. Guter Boben, feine Stümpje, teine Steine. Werth \$6000. Wird bertauft für \$4000. \$1000 fornen fieben bleiben. Zu erfragen 292 Warjam Tve., Abondale.

habt 3hr Farms, große ober fleine, ju ber tausen, zu vertauschen ober zu verdachen, wende Euch für gute Resulfate, mündlich ober spristlich an Kispard A. Roch & Co., New York Life Gebäude, 17 La Salle Str., Immer 1814, 8, Floor. Sonutag-offen von 9—12 Uhr Bormittags. Grobe und kleine Frucht- und Getreide-Farmen gu bertauschen ober auf Abzahlung. UAric, 2. Fint, 167 Randolph Str. Sin. 1

Rordwefte Seite. Bu berfaufen: Gine Bot mit neuem Store, Daus und Stall; ober zu berfauschen gegen gute Farn, nabe Chicago. 2275 R. Frbing Abe.

Berichtebenes.

Berichtedenes. Dabt Ihr Daufer ju bertaufen, ju vertauschen oder ju vermiethen? Rommt für gute Resultate ju uns. Wie baben immer Käuser an Hand. — Sonntags offen von 9—12 Uhr Bormittogs. — Richard N. Rod & Co., New York Life Gebäude, Nordostroffe vanSalse und Monroe Str., Jimmer 814, Finr 8. loklusch Baffend für Bader. In verfaufen: Property mit Brid Dien, 4 Jabre Geichaft in bemieiben. Um-ftanbe halber billig. Abr. D. 314 Abendpoft. fia

Geld auf Dobel zc. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas 2Bort.)

Cagle Span Co. 70 LaSalle Str., Zimmer 34, 3. Stod, S. B.:Ede Ranbolph und LaSalle Str.

Otto C. Boelder, Manager. Das einzige beutiche Geichaft in ber Stadt. Benn 3br Geld borgen woult, findet 3br es gu Curem Borthell und Bequemilichfeit, bei uns zu borgen, in Gummen bon \$20 bis \$500 auf Mobel, Bianos u.f.w.

Die Sachen bleiben ungeftört in Eurem Hause. An-leibe gabibar in monatlichen Abschlagsgablungen ober nach Munich bes Borgers. Ihr lauft feine Gefahr, bat Ihr Eure Möbel verliert, wenn Ihr von uns borgt. Unier Geichift ist ein verantwortliches und reelles und ift nicht mit anderen zu vergleichen.

Freundliche Bebienung und Berichwiegenbeit garantirt. Reine Rachfrage bei Rachbarn u. Bermanbten. Menn Ihr lieine Anleibe haben wollt und tonnt nicht bon ber Arbeit, bann bitte ichielt Abresse und wir schiene einen Mann nach Euremagaus, bann tann die Anleihe da abgeserigt werben.

Unfere Leute find alle Deutiche und geben Gud alle Mustunft mit Bergnügen. Cagle Soan Cs. , 70 LaSalle Str. 25in, tgl&fon

Gelb gu berleiben auf Mobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. w. Rieine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spegialitat.

Wir nehmen Cach ble Mobel nicht weg, wenn wie bie Unleibe machen, fonbern laffen biefelben in Gurem Befis. Bir baben bas größte beutide Gefdatt

Mile guten, ehrlichen Deutiden, fommt ju uns, beem 3br Gelb baben wollt. 3br werbet es ju Gurem Bortgeli finben, bet mie borzufprechen, ebe 3br anderwarts bingebt.

Die ficerfte und guberlaffigfte Bedienung gugefichert, M. B. Frend. 128 LaSalle Strate, Bimmer 3.

Branden Sie Gelb?

wollen mehr beutiche Runbichaft. Bir baben Wit vollen mehr beutige Kundigart, Wir deben das altefte, verlößtickle und beste Veihgeschäft auf der Korbe und Messenter, Wo die Stock gestehen auf Köbel, usw. Kianos, Magen, Pierde etc. Geld ge-lieben am selben Tage der Applisation und ricksab-bar nach Beitben. JeveZablung vermindert die Inte-ressen. Warum nicht bei und seinen, katt nach der Einseiten u geben und geit und Fahreach zu ver-lieren. Alles rasch und vertraulich. Sprecht vor-

465-467 Milmantee Abe., Gde Chicago Abe., über Schroeber's Apothefe. Chicago Mortgage Loan Compant, Chica go Mortgage Loan Compan & Bimmer 12, Sahmartet Theatre Builbing, 161 B. Mabison Sir., better Fiur.

Bir leiben Ench Beib in großen ober lleinen Be-trägen auf Bianos, Röbel, Bferbe, Mogen ober ir-genb welche gute Siderbeit zu ben billioften Be-blingungen, Darleben fonnen zu jeber Zeit gemacht werben. – Theilzablungen werben zu jeber Zeit an-

genomben, wortgage Loan Compant, Chicago Morigage Loan Compant, 175 Dearborn Str., Zimmer 210 und 217. Unfere Weitseite Office in Combs bis 8 Uhr ge-bfinet zur Bequemlichfeit ber auf ber Weitseite Rob-nenben.

Obicago Trebit Company,
29 Maibington Str., Zimmer 304; Brands-Office:
534 Lincoln Avr., Late Birv. — Gelt gelieben an
zebermann auf Abbell, Nianos, Pierbe, Magenfirtures. Diamanten, Abren und auf irgend veiches
Sicherbeit zu niedrigeren Katen, als dei anderen fite
men. Zohltermine nach Munich eingerichtet. Lange
ziet zur Abzahlung; bölfiche und zuvortommende Bisbandlung gegen Jedermann. Geldafte unter flerengfter
Berschwiegenbeit. Leute, bei de auf der Roebsseite und
in Sale Bietw wodenen finnen Zeit und Gelb baren,
indem fie nach unferer Office, 534 Unseeln Abs., geden,
Main-Office Basibusch office in der Modern auf der
Beann 3 der Beschicht und auch Main-Office P Malbington St., Aimmet ode. ofu-Me en n I br Geld ber aucht und auch einen Freund, so sprecht bei mir vor. Ich verleihe mein ciaenes Geld auf Wöbel, Planos, Pserde, Was-gen, ohn dah bieselben aus Eurem Beite antsenst verben, da ich die Jinsen will und nicht die Sachen. Deshalb braucht Ihr leine Angst zu baben, sie zu vie-sieren. Ich mache eine Spezialität aus Anleihen von \$15 bis \$200 und tann End das Geld an dem Lage geben, an dem Ihr es willicht. Ihr könnt das Ech auf seichte Abzahlungen baben oder Insen des Ach nub das Selb so lange baben, wie zur wollt. — A. D. Williams, 60 Dearborn Str., im 4. Stock, Sim-mer 28, Ede Dearborn und Kandolph Str.

Finanzielles. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.) Bers ohne Kommiffion. — Louis Freudenberg ver-leibt Bribate Rapitatien ben 4 Brog. an ohne Rom-miffion. Bormittags: Reftong, 37 M. Dopne Wee., Ede Cornelia, nabe Shiego Weenue Radmittags. Office, Jimmer 1014 Units Blbg., 79 Dearborn Str. 13ag, talkion\*

Gelb in beliebigen Summen ju ben niedrigsten Raten zu verleiben. Schreibt ober iprecht vor. Sonne tags offen von 9-12 Pormitags. — Ricard A. Rach & Co., Rein Port Life Gebauve, 171 LaSalle Str., Finn 8. Bezahlt feine 6 Brogent; habe viel Gelb bereit für 4 und 5 Progent auf Grunbeigenthum; auch jum Bauen. Abr. L. 902 Abendpoft. 14feplm

Perfonliches. Mingelgen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Borks

Berlangt: Kaufer für reine Butter in Einten, 15per Pide, Corn, 5- per Budhe; Samburger Male, 10e
per Pide, Corn, 5- per Bidhe; Samburger Male, 10e
per Budhe; Quart-Fielden Carinp, 10c.
Ma de fon Dutter Etore,
182 E. Mabison Str., Dawn Stairs.
3of,tgilm Alegander's Gebeime Polizeis Agentur, 93 und 95 Fifth wwe. Zimmer 9, bringt irgend eiwas in Erfahrung auf privaleu Bege, unterlicht alle unglicklichen Familienverhältniffe, Gebtandsfälle u. i. m. und sammeit Ickweise, Diebstäble, Känbereien und Schwindeltien werben untersiucht und die Schulissen zur Achten icht gezogen. Ansprüche auf Schulissen zur Achten gemacht. Freier Rath im Achtssieden, Wie kind die einzige deutsche Polizeiskagentur im Erfolz geitnich gemacht. Freier Rath im Achtssieden, Wie kind die einzige deutsche Polizeiskagentur im Epicago. Sonne tags offen bis 12 Ubr Mittags.

Röhne, Roten, Koft: und Saloon-Mechnungen und schlechte Schulden aller Ert prompt loueitiet, wo ind bere exfolgias find. Leine Berechnungen und bere exfolgias find. Leine Berechnungen wicht erzfolgreich Moetgages, foreclofte". Schiechte Miethe entfernt. Allen Gerichtsjachen prompte und jorgelatig er Aufmerfjametig erwidmet. Definmente ausgeftelt und beglaubigt. Disiechtunden von 8. Uhr Morgans die 7 Uhr Wendel. Sonntags von 8. bis 1. The Wendel. Sonntags von 8. bis 1. The Ared bir of 8 Dere and 1 Le Aren a. 125 Dearborn Etc., Jimmer 9, nahe Madijon.

Be a. holf man. Konstabler.

Statisniefer sinden iederzeit eine Bartie in der

Stat-Spieler finden jederzeit eine Partie in bet Aurora Galle, Dilmaufee Ave. und Ouron Str. 29ip.1m.tal&ion

herr Emil Jasmer wird gebeten, 451 Otto Str. borguiprechen. Batente beforgt. - Dunsberger, Batentanmalt, 61 LaSalle Str. - Billige Maten. 15fen, 1m

(Enjeigen unter bleier Aubrit, 3 Cents wat Bort.) Bither:Unterricht — breimat mödentlich — für 50c. Winn. Rabns Bithericule, 959 R. halfteb Str. 31fplim



## Wie alt Sie auch sein mögen

Uneeda Jinjer Wayfer - lieben unb

haben wollen. Ihre belitate Knusperigfeit, ihre angenehme und boch gefunbe Sirfigfeit, ihr pifanter Gingergeichmad gefallen Jebermann, von ben Rleinen von brei bis gu großen Leuten von breimal

zwanzig Jahren. Das verfiegelte Badet mit feiner luftbichten Fütterung erhalt alle ihre guten Tigenichaften und 3hr befommt fie jo frifd, als wenn fie foeben bie Banbe bes Baders verlaffen hatte. Der Untericied gwijchen

# Uneeda Jinjer Wayfer

als ber zwischen Uneeda Bisoult und gewöhnlichen Goba Craders. Bergeftellt bon ber Rational Biscuit Company, welche bie regiftrirte Santelsmarte -Unaeda-eignet

# Bis ans Ende.

Bon Leo Sifdedt.

(Fortsetzung.)

"Gesegnete Mahlzeit!" tonte es in fein finfteres Sinnen binein. Er ftanb auf briidte mechanisch feinen Tifch= nachbarn bie Sand und reichte ber Romponiftin ben Urm, um fie bie Terraffe hinunter in ben Bart gu führen, wo zwischen bem Gebuich und ben Alleen bunte Lichter aufglangten. Er trat aubor gur Wirthin, bie ihm herg= lich bie Sanb hinftredte.

"Gut unterhalten? Aber bas braucht man ein paar folche Menfchen gar nicht gu fragen . . .

3m felben Augenblid trat auch Man mit ihrem herrn gu ber hofrathin. Man fuchte Archners Blid und lächelte ihm glüdfelig gu.

"Double-kiss!" raunte fie ihm zu, mahrend fie an ihm borüberftreifte.

Er mar fofort wieber bergnügt. Seine Buffn bachte an ihn, mabrent fie fich amufirte - bas geliebte Rinb! D bu - wie lieb' ich bich, wie thöricht bin ich, an bir gu mateln, Tattfehler bon bir gu befürchten! Rein, feine Buffy würde ihn nicht tompromittiren. Und er hatte fie bie gange Beit mißtrauifch beobachtet - ein wahres Wunder, baß fie nicht befangen und ungeschickt ge= morben mar unter feinen Argusbliden.

Er war wieber liebensmürdig gegen feine Dame; er nahm ihr bas feibene Tuch bom Urm und legte es ihr forglich um bie Schultern, als fie ben Garten betraten. Sinter einem fleinen Blumenparterre, bon Grasplätchen flan= firt, begann fogleich ber Bart. In ben junachft gelegenen Strauchgruppen und ben Alleebaumen hingen einfache Papierlampions, ohne biel Runft aufs Gerathewohl vertheilt. Alles machte einen anspruchslofen, natürlichen Gin= brud. Man fammelte, man gerftreute fich; hier fprach eine Gruppe lebhaft über irgenb ein fünftlerisches ober fonftiges Greigniß, bort ging ein Baar schweigend ober ruhig plaudernd unter ben Bäumen auf und ab. Die Rom= poniftin blieb bei einer Dame fteben, bie mit ibr befreundet ichien: fie löfte ibren Urm aus bem Urchners, ber fo= fort auf die Wirthin gutrat. Gie ließ ein allgemeiner geworbenes Gefpräch im Stich und wandte fich zu ihm, inbem fie bem umbergebenben Diener winkte, ber Zigarren und Feuer anbot. Urchner nahm eine Zigarette.

"Wenn ich Sie bamit nicht berjage", faate er.

Die hofrathin icuttelte ben Robf. "Mir ift Zigarettenbuft angenehm. Menn ich meinem berftorbenen Mann irgend etwas zu fagen hatte, griff er immer gur Zigarette. Das ift mir eine liebe Erinnerung . . . . " Sie fchwieg einen Mugenblid und traumte in bie Dunkelheit ber Baume hinaus, bie bem Blid eine unferne Grenge fetten. Dann blidte fie gu Urchner auf und fagte mit eineu unerwarteten Lächeln: "Ich habe Sonen nämlich auch etwas zu fagen. Ginen Borfchlag ju machen. Soffent= lich erscheint er Ihnen vernünftig. Mir ift da vorhin eine Ibee gefommen als ich Ihre Frau so lieb zu meinen Enteln fprechen fah. Gie hat Rinder gern, nicht wahr?"

"3a - bas scheint so - gewiß!" faate er erftaunt und wiegte bie Bi= garette zwischen ben Fingern.

"Und Sie fagten einmal - ent= schuldigen Sie, baß ich barauf guriid= greife - fie fei ein Rind aus bem Bolfe fo wiirbe fie gewiß auch Rinder bes Bolfes berfteben und ben rechten Ton treffen ihnen gegenüber -- ?"

Archner war fteben geblieben und ftarrte bie Sofrathin an. Der ungewohnt gute Wein, ber erft jest im Freien feine Wirfung außerte, - bie ich buntel wölfenben Bufche, bie fich ins Unenbliche gu berlieren fchienen, bas Raunen und Lachen unfichtbar ge= worbener Menichen um ihn, und nun noch bie unberftanblichen Reben feiner alten Freundin berwirrten ihn in felt= famer Weife. Er hatte bas Gefühl ei= ner Salbwachen, ber Frembartiges um fich fieht und bort und gu ihm fpricht: Aber bu bift ja boch nicht wirklich: im nächsten Augenblick werbe ich aufwa= chen und mir fagen, baß ich geträumt habe. Schabe!

"Mobon fprechen Gie, gnabige Frau?" fragte er, fich gewaltsam fam= melnb.

Sie lachte. "Ich mache Sie neugies rig. Rehmen Gie es nicht fo ernft, was ich fage. Bis jest ift es nur fo eine 3bee. Aber vorhin, bei Tifche, fah ich Sie in ein fo wenig erfreuliches Brüten berfunten, und ba fiel mir ein, baß Sie mit Ihrer Stellung nicht besonbers aufrieben feien, und bag ich Ihnen möglicherweise etwas anderes berichaffen tonnte."

Der Athem berging ibm. In plote nicht zu jung, um einer folden Stellung licher beftiger Aufregung taftete er gewachsen zu sein? Wie alt ift fie eis

blindlings nach ihrer hand und fand fie nicht; er fühlte ben Spigenvolant, ben

> Fingern und brüdte ibn. "Gnäbige Frau - gnäbige Fraustammelte er in der leicht bereiten Rüh=

fie am handgelent trug, zwischen feinen

rung bes bom Wein Erregten. "Ra, feien Sie boch gescheibt - laf= fen Gie meinen Mermel log!" lachte bie Hofrathin. "Sie wiffen ja noch gar nicht, was es ift, und ob mein Bor= schlag eine Berbefferung bedeutet!"

"Das thut er - ficher - fei es, mas es fei!" betheuerte er leibenschaftlich. Er hatte bor ihr niederknieen mogen. Go gut war Jemand gegen ihn und feine Buffy! Er fah das helle Beficht ber Hofrathin, ohne ihre Züge beutlich un= terscheiben zu können, und es war ihm wie eine Bifion - als ob bie Gute felbst menschliche Form angenommen hatte. Bon feinem Chef loszutommen! Aber wie? Was hatte fie ihm borgu= schlagen?

"Run feien Sie nicht gleich wieber fo higig! Gie find boch immer berfelbe, himmelhoch jauchzend, gu Tode betrübt" — eine Mitte kennen Sie nicht. Aber wenn Gie meinen Borfchlag annehmen, muffen Gie fehr weife, fehr beherricht werben. Alfo hören Gie: Sie erinnern fich meiner berftorbenen Schwägerin, ber sogenannten heiligen Ratharina?

"Uber felbftverftanblich - Gie ift gestorben? Das wußte ich nicht, das thut mir herzlich leid —"

"Gie bat, unter anberen mobithati= gen Stiftungen, ein Kapital gur Grün= bung eines Ergiehungshaufes für ber= mahrlofte Rinder, Mädchen, hinterlaf= fen. Der Sausbau ift eben fertig ge= ftellt, und nin gilt es, bie Ginrichtung und bor allem bas Personal zu be= Schaffen. Buerft ben Sausvater und Die Sausmutter, möglichft junge, aber zuverläffige Leute, Die fich in Die un= glüdlichen Rinber bineinbenten tonnen und Disziplin mit berftanbnigvoller Giite zu bereinen wiffen . . . Nun, mas Sagen Sie?"

"3th — ith — Er hörte und ftaunte. Für fich felbft hatte er fofort ja gefagt, - aber Man feine fleine Man als Sausmutter eines Rinberafpls! Es fam ihm gang wunderlich bor. Er fah fie in einem blauen Drudfleibe, mit einem weißen Baubchen, ein Schlüffelbund am Schur= liten in ben Rreifen Ronit = Tuchel genband, burch bas haus eilen - wirne fie einem folchen often getnachfen fein? Aber marum nicht? War ibr Wesen nicht Anpassung? Fand sie sich nicht in alles, was sich vor ihr aufthat? Wie geschickt bewegte fie fich nicht in ei= nem fo ungewohnten, fremben Rreife - wie mußte fie ben Ion gu treffen! Ihm mar, als hatte er jedes Wort ge= bort und gebilligt, bas fie heute Abend gesprochen hatte. -

"Sie würben eine berantwortliche. aber bafür auch fehr felbständige Stellung haben", fuhr bie hofrathin fort. Rur bas Ruratorium über fich .... Aber Sie würden auch ziemlich gebun= ben fein. Gie murben nicht fo häufig nach Berlin hereinkommen, wie Gie vielleicht benten. Das haus liegt nämlich in St., nahe genug bei Berlin, bak Sie gumeilen Tantalusqualen erbulben werben, wenn Gie bon einem neuen Stude ober einer Runftausftellung in ber Zeitung lefen werben."

Bahrend fie fprach, fah er alles bor fich, bas haus, fein Zimmer, fich felbft über ben Büchern ober zwischen ben Rinbern. Und bann fah er fich Abends fpazieren geben, allein ober mit Buffn. bie weiten, gewolbten Sorizonte ber Ebene gu beiben Seiten, - und er fühlte sich Herr des Daseins und fern bon ber schrecklichen Schreiberftube, wo bie burchbringenbe Stimme bes ihm am meiften berhaften Menfchen berrich= te, bie abscheuliche taftenartige Geftalt mit bem "bermechfelten Ropf", bas gelb= liche, wibermartig bubfche Geficht mit bem füffifanten Ausbrud.

Die Freundin batte ingwischen meiter gefprochen, auch bon bem Gehalt, bas für ben "Sausbater" ausgefest mar: es mar nicht febr bebeutend, aber immerhin etwas größer als sein jegi= ges, und bann fam freie Wohnung, Rahrung, Beigung, Beleuchtung ba= gu .... Archner fcwinbelte. Reine Sorge mehr, und bagu Puffn gezwun= gen, mit einfacher, foliber Rleibung fer= tig zu werben.

"Nun, mas fagen Sie?" fragte bie Sofrathin, Archners Berftummen ge= genüber ein wenig unficher geworben.

"3ch sage, baß Sie — baß Sie mein guter Engel finb", flufterte er mit balb erftidter Stimme. Diesmal fand er ihre Sand und füßte fie.

"Ja, ja!" lachte fie und entzog ibm schnell bie Sand, "Ihre Titulaturen find Ihrer lebhaften Phantafie murbig, bas weiß ich nun fcon . . . Aber wird Ihre Frau einwilligen? Und ift fie

gentlich? Sie fieht aus wie achtzehn ober bochftens neunzehn Jahre". "Ja - fie ift - - im Winter wirb

fie neungebn." "Mein Gott, so jung! Da geht es vielleicht boch nicht ... Sie wird fich auch wehren; fie hat boch wahrlich noch

Unspruch auf ein freieres, forgenloferes "Glauben Sie, wir hatten feine Sorgen, gnabige Frau?" Er war ftehen geblieben; ber hofrathin war es, als fame ein Phosphoricein aus feinen Mugen. "Ich gehe sofort zu ihr - Sie

follen felber mit ihr fprechen." Diehofrathin hielt ihn gurud. "Rein, nicht jest, Gie unberbefferlicher Beiß= fporn! Laffen Sie boch bem fleinen Frauchen ben vergnügten Abend. Muf bem Beimwege haben fie Beit genug. Sie nehmen nun ichon alles für Gewiß= heit, und ich habe Ihnen gesagt, baß es nur fo eine 3bee ift. 3ch muß Gie bem Ruratorium überhaupt erft borfchla=

lichen Ginfluß zu haben." Gin Mabchen trat heran. "Gnabige Frau, die Bowle ift auf ber Terraffe ferbirt."

gen; allerdings bilbe ich mir ein, wirt=

"Bergeihen Sie", wandte fich bie Hofrathin zu Archner. "Jest muß ich meine Truppen zusammen trommeln. Suchen Sie fich eine Dame und geben Gie auf bie Terraffe gurud . . . .

Die rundliche Geftalt mit ber würde= vollen Haltung verschwand hinter ben nächften Bufchen. Archner ftanb wie im Traum. Er hatte bas feltfame Befühl, als ftebe er auf einer Scheibe, bie sich langfam mit ihm brebe. Die Scheibe glitt über berschiedenfarbige Felber hinmeg; bisher hatte er auf ei= nem schwarzen Felbe geftanden, nun rudte er über ein grunes binmeg, auf ein rothes gu. Roth, bas ift bas Leben, bachte er. Jest tommt bas Leben bas Leben.

(Fortfetung folgt.)

Der Gelbfieber: Echreden.

Die neulide Gelbfieber- Furcht im Colbatenheim gu Sampton, Ba., erregte weithin Intereffe an ber Brantheit und beren Behandlung. Das gelbe Fieber wird in moglichft einfacher Weife behandelt, ob: don es eine ichredliche Rrantheit ift. Dan besteht auf pollfommenen fanitaren Arrangements, bie Milch: und Wasser-Jufuhr muß absolut rein sein, einsache Arzueien werden verabreicht und die Därme rei und in regelmäßiger Thätigseit erhalten. Wenn pier ind in treimadiget Antigete traiten. Dieje letztere Berhaltungsmahreget von Jedermann firift eingehalten würde, würden wir geistig und physische eine prächtige Kasse Bessers, als Holizate Ausgung des Spitems nichts Bessers, als Holizates Masgung des Spitems nichts Bessers, als Holizates Wasgung des Spitems Posis dereimal pro Lag wird neues Leben und Glüd freingen. Es wird positiv Schwing kiefen und Glüd freingen. Es wird positiv Schwinds judt und Thspepfie heilen, und für Leber: und Ries renschwäche gibt es nichts, was ihm gleichkommt. Jeder Apothefer im Lande hat es vorräthig, und Brivat=Steuermarte bebedt ben Bals

#### Die Bolen in Weftprenfen.

lleber bas Polenthum in Weftpreugen hat jungst der polnische Journalist und Redatteur Ignag Danielemsti in Thorn eine langere Arbeit beröffent= licht, ber wir Folgenbes entnehmen: Rach ber letten Boltsgahlung betrug Die Bahl ber Ratholiten in ber Proping Westpreußen 766,380, bie ber Proteftanten 727,124. Es überwiegen alfo Die Katholiten mit 39,256 Köpfen. Da nun die Polen in Bestpreußen auß= nahmslos Katholiten find, die Zahl ber Ratholiten beutscher Nationalität in Weftpreußen verhältnigmäßig nicht groß ift, fo tann man fagen, bag nabe= gu bie Salfte aller Bewohner Weft= preußens gegenwärtig polnischer Natio= nalität ift. Bor breißig bis vierzig Jahren bilbeten bie Bolen in Beftpreu-Ben nur ein Drittel ber Bebolterung. Um ftartften vertreten find bie Ratho= (78,1 Prozent), Berent=Stargarb (76,6 Prozent), Schwet (57,6 Prozent), Thorn=Rulm (54,5 Prozent). Bon ben genannten Rreifen hat allerbings ,ber Reichstagswahlfreis Konit=Tuchel eine fehr große Ungahl beutscher Ratholiten. Rebatteur Danielewsti führt nun aus, bag bas Polenthum besonders in gei= ftiger Sinficht auferorbentliche Fort= dritte in Weftpreußen gemacht habe. Bis zum Jahre 1848 gab es feine ein= gige polnifche Buchbruderei und Bei= tung in Weftpreugen. Seute gibt es in Bestpreußen neun polnische Buchbru= dereien. 2 täglich erscheinenbe. 4 brei= mal wöchentlich erscheinende Blätter und außerbem noch mehrere Wochen= fchriften. Um weiteften verbreitet ift die "Gazeta Grudziondzta" in Graubeng. Die Bahl ber polnischen Mergte in Weftpreußen beträgt heute über 60, bie ber polnischen Rechtsanwälte über 20. und ein Dugend Apotheten ift beute in polnischen Sanben. Bor 40 Nabren gab es in gang Beftpreugen fünf pol= nische Aerzte, zwei polnische Rechtsan= malte, und feine einzige Apothete mar bamals in polnifchen Banben. Geit 1875 besitt auch Westpreußen eine pol= nifche wiffenschaftliche Gefellichaft mit bem Sig in Thorn. Diefelbe gabit beute 226 Mitglieber in ber gangen Proving (Geiftliche, Mergte, Rechtsan= wälte, ehemalige Gymnafiallehrer, Ingenieure, Techniker u. f. w.) Auch bie Bahl ber polnischen Rrebitgenoffen= schaften nach dem Shitem Schulze=De= ligich ift in Weftpreußen in ben letten 15 Jahren fehr gewachsen. Es gibt in Weftpreußen gegenwärtig in ber Stabt

tonnen meiner Erfahrung nach gründlich geheilt werben, wenn man nur bie richtige Behandlung anwenbet. 3ch litt lange Beit an Mattigfeit, Rudenfcmache, Rervofitat, Rraftverluft u. f. w. 3ch berfucte mehrere Inftitute, Dottoren und Batent:Des biginen, aber Alles ohne Erfolg. Buleht borte ich von einem berühmten beutichen Urgt, bon bem mit gefagt wurde, daß berfelbe icon viele folder Falle furirt batte. 3d ließ mich baber bon ibm bebans beln und murbe ju meiner größten Freube rollig ge: beilt, fo baß ich fest wieber in jeber Begiehung ein gefunder und fraftiger Mann geworben bin und meine Arbeit wieber mit Quft und Liebe berrichte. 36 bin baber überzeugt, baß ich febem Lefer be Mbenbpoft", melder an obigen Echwächezuftanben u. bgl. leibet, burch meine Erfahrung bon größtem Rugen fein tann. Es mogen fich beshalb folde Lei: benbe bertrauensboll an mich wenden, und bin ich gerne bereit, benfelben jur Erlangung ihrer Gefund. beit bebilflich ju fein und toftenlos bolle Mustunf hierüber ju fenben. 3d bitte aber, eine Briefmarte beigulegen. Dit Grus:

Mouis Stres, But 75, Weberal, Ba. St. Jacobs

Oel

Mheumatismus, Neuralgie, Hüftenschmerzen, Rüdenschmerzen.

St. Jacobs (Del

Berrenfungen, Quetidungen, Steifheit, Schmerzen.

und auf bem Sanbe insgefammt 34 polnische Genoffenschaften mit über 10,000 Mitgliedern, rund anberthalb Millionen Mart eigenem Bermögen und über fünf Millionen Mart Depo=

Der polnische Borichufberein Löbau hat über 300,000 bis 400,000 Mark an eigenem Bermögen und nahezu eine Million Mart Depositen. Befantlich ift bas polnifche Glement hauptfächlich auf bem Lande, weniger in ben Städten bertreten. Bon ben Stäbten über 10.= 000 Einwohner hat Rulm nahezu bie Salfte Bolen, Graubeng etwa & Bolen, Thorn 255, Konit 4, Dirschau 155, Marienburg nur einige Sunbert, GI: bing nur ein paar Dugend und Dangig etwa 8000 bis 10,000.

#### Der Teufel im Buftichiff.

Die Uebungen ber militärifden Luftfchifferabtheilung in Rom wurden fürglich mit großem Gifer betrieben, erlitten aber eine fehr unangenehme Unterbrechung. Gin Winbftog padte ben feibenen Ballon berart, bag bie ihn haltenben Golbaten bem Drud nicht mehr Wiberftand leiften tonaten. fondern bie Geile loslaffen mußten, um nicht felbft fortgeriffen gu werben. Der befreite Ballon ftrich gegen bas Bebirge bin und fentte fich enblich ge= gen Abend bei bem Dorfe Balombaro gur Erbe. Die gefammte Ginwohnerfcaft bon Balombaro rannte bem fconen, filberfarbigen Ballon nach, und es bauerte auch nicht lange, bis fie ihn fingen. Bu ihrem bochften Erftau= nen erfannten jest bie Frauen unb Mabchen bon Palombaro, bag ber Ballon aus reiner Geibe mar, und jebe wollte natürlich ein möglichft großes Stud von ber Ballonhille haben. Aber fo große Mühe fich auch bie guten Leute gaben, es gelang ihnen nicht, ben Ballon au entleeren. Bei jebem ftar= feren Windgug huschte er überdies in bie Sobe und brobte gu entfliehen. Die Sache tam ihnen unheimlich bor und erwedte ben Berbacht, bag ber Ballon irgend ein höllisches Ungeheuer fei und wohl gar ben Teufel in feinem Bauch berge. Bas thun? "Das ift gang einfach," fagte ber fchlauefte unter ihnen. Mir fchaffen ben Ballon in bie Rirche. Wenn wirtlich ber Teufel in ihm ftedt, fo muß er bon felber ber= aus, benn in ber Rirche tann tein Teu-fel verweilen." Gefagt, gethan! Das Sauptthor ber Rirche murbe geöffnet, aber ber Ballon wollte nicht hinein. Die einen behaupteten, er fei gu groß, bie anbern ichoben bie Schulb auf ben Teufel, ber fich mit allen Rraften bem Betreten ber Rirche miberfette. Schlieflich gog und ichob und brudte man ben Ballon berartig gufammen, baß man ihn boch gliidlich in bieRirche hineinbrachte. Die Ballonhulle murbe babei freilich arg mitgenommen unb hier und ba ernftlich verlegt. In ber Rirche war es fcon buntel. Man holte einige Rergen berbei, um bas meitere Berhalten bes verbächtigen Seibenungethums genau beobachten gu fonnen. Gin gang besonbers Reugieriger trat mit feiner Rerge nabe an ben Ballon heran und beleuchtete ihn bon allen Seiten. Dabei mag er mit bem Licht einem Rif in ber Ballonhulle, bem bas Füllgas entftromte, zu nabe getommen fein. Auf einmal fchlug aus bem Ballon eine bläuliche Flamme boch empor. Gin furchtbares Rrachen, Qualm, Geftant, Schredensrufe-alles fturate. halb erftidt und berfengt, Sals über Ropf gur Rirche hinaus. Bitternb unb bleich bor Entfegen fammelten fich bie guten Leute bon Palombaro auf bem Rirchenplage. Die meiften hatten ben Teufel gefeben, wie er mit Feuer und Geftant aus bem Ballon unb ber Rirche herausgefahren war. Da ber Qualm aus ber Rirche allmälig bergogen hatte, fo magten fich nach Berlauf bon einer halben Stunbe ein paar Tollfühne wieber in bie Rirche binein. Großen Schaben hatte ber Teufel meiter nicht angerichtet, nur bie

fcone Seibenbulle bes Ballons, auf bie fich bie Frauen und Mabchen bon Palombaro fcon fo gefreut hatten, mar ganglich zugrunde gerichtet unb schwarz und vertohlt auf ben "Weltflug" nennt man jemanb.

ber tlug ift - für sich.

Gine Cigarettenmader-Ration.

Bor Rurgem tauchte gar bie Mar auf, daß fich in unferer mexicanischen Nachbarrepublit ein Cigaretten= "Truft" gebilbet habe. Für ben Renner ber Berhältniffe mußte bies fofort als ein Schlechter Wit erscheinen, - benn fo etwas ware ungefähr fo profitabel wie ein Gis-"Truft" am Nordpol! Freilich find bie Mericaner eine Nation von Cigarettenrauchern, aber auch eine Na= tion bon Cigarettenmachern, ohne Uns terfchied bes Stanbes und Gefchlechtes.

Bei manden anberen Böltern, g. B.

bei ben Ruffen, ift es ja auch ein fehr weitverbreiteter Brauch, fich feine Ciga= retten felber gu breben; aber bas will noch gar nichts beißen im Bergleich gu ben Mexicanern, fintemalen bie Gr= steren sich boch gewöhnlich bas Ciga= retten=Papier taufen muffen, alfo fich nicht bon ben Fabricanten unabhängig machen können, währenb in Mexico nur bie Bornehmften es fich fo bequem machen, während ber burchschnittliche Mexicaner fich feine Cigarette birect aus einer Handvoll granulirten Tabats, das er vielleicht in einem Lumpen ober in einem Bipfel feines Ta= schentuches mit sich trägt, jederzeit mit einer gang unglaublichen Geschwindig= feit und Geschicklichkeit machen tann. Ungefähr alle fünf Minuten bollbringt er biefes Taufenbfaffa=Bligtunftftud. Noch Niemand, welcher biefe Procedur mit angesehen hat, tann sich bas Wie ertlären, fo oft er fie auch fich wieber= holen fah; es ift alfo gar nicht baran zu benten, eine Erklärung schwarz auf weiß zu geben! Dem Mericaner ift bas Cigarettenmachen beinahe fo gur zweiten Natur geworben, wie bas Athmen, und wie bas Rauchen felbft.

Uebrigens weiß man jenfeits bes Rio Grande fast gar nichts bon wei= Bem Cigarettenpapier. Sehr oft ift ein Welfchtorn=Blatt gerabe gut genug bagu (ungefähr wie bei ben inbiani= ichen Rauchern, welche Columbus por= fand, aber in vertleinertem Magftabe.) Aber besonbers beliebt hierfür ift bas gang gewöhnliche gelbe Strohpapier, welches bei uns hauptfächlich bon Fleischern und Rrambanblern gum Einwideln gebraucht wirb. Das be= fonbere Aroma beffelben beim Brennen wird bon bem Liebhaber gerabe fehr

#### Glanggeit für das Barthol3.

Co biel wird bei uns bom Beigen= Buhm, bon ben hoben Rinbfleifch= Breifen, bom munberbaren Steigen bes Rupfers und bon mehreren anbe= ren befannten Artiteln mit fteigenber Preisrichtung gefprochen, bag Biele gang überfeben haben, welch' gewalti= gen Aufschwung bei uns bas Sarthola feit etwa einem Jahre genommen hat, und wie enorme Gummen für Manche barin fteden.

Alle Gattungen Sarthola find fort und fort im Breife geftiegen, und g. B. bas Weißeichen = Holz hat in zwölf Monaten seinen Werth beinahe ber= boppelt! Diefes Aufschnellen war größtentheils teine fünftliche Dache. Co groß war bie allgemeine nachfrage, baß es in vielen Fällen fehr fchwer war, ihr zu genügen. Möbel=, Rla= bier=, Orgel=, Waggon= und Land= wirthschaftsgeräthe = Fabriten gehor= ten gu ben ftartften Confumenten. Theils in langen Bahngugen, beren mancher für ein einziges Riefengeschäft bestimmt war, theils in mächtigen Schiffsladungen tam bas Hartholg au Martte. Außer bem Guben und Nor= ben unferes Lanbes und Canabas. murben bie Mahagoni = Balber Central = Amerikas ungewöhnlich ftark in Unfpruch genommen. Auf biefe let= tere Quelle hofft man fich noch fünftig= hin ziemlich lange verlaffen zu können, menn bie Sartholg = Balber ber Ber. Staaten fich mehr und mehr lichten. Uebrigens wird auch noch Aussicht auf eine fünftige große Mahagoni = Gin= fuhr aus Cuba gemacht, bas bis jest in biefer Beziehung noch nicht ftark

angezapft worben ift. Ein bebeutenber Theil ber Rach= frage tam auch aus bem Auslande. Europa hat fast alles Schwarz=Wal= nußholz bon Ohio, Indiana u. f. w. in Anspruch genommen, bas wir noch entbehren fonnen. Much bie europäi= sche Nachfrage nach californischem Rothtannen = Solg nimmt bestänbig au, obwohl basfelbe für viele Urten Sausrath nicht bart genug ift. tanfas und Georgia mit Rothbirten=. Chpreffen=, Giden= und Sidorphola haben ebenfalls einen großen Theil ber europäischen Bedürfniffe zu beden. Aber am allgemeinften icheinen gur Zeit bie berfchiebenen Gattungen Gichenholg begehrt gu fein. Wenn nur ber Rach= wuchs ber harthölger ein entsprechend flotter mare!

- In Birono ericog ber junge Graf Ronatowsti, ein Anabe bon 12 Nahren, mahrend er mit einem Revolber fpielte, feine eigene Mutter. Die Gräfin ftarb nach 24 Stunden.

In Beigwis, Rreis Ohlau, brannte bas Wohnhaus ber Wittme Schmirgel nieber. In ben Flammen tam bie 14jährige Nichte berfelben um. Rach bem Branbe mar bie Wittme verschwunden. Der Schwiegerfobn ber Bermiften, ber Arbeiter Forelle, wurde unter bem Berbacht berhaftet, bie Schwiegermutter er= morbet und gur Berbedung bes Mor= bes bas Gebäube angegunbet zu ha=

- Bofür man heutzutage Lorbeerfrange betommen tann, zeigt folgenbe bom "Lugerner Tageblatt" peröffentlichte Mittheilung: "Der Berr Schweinehanbler M. in Appengell bertaufte an herrn 3. 20. in Sirnach, Thurgau, eine aus 101 Schweinen beftebenbe Sendung. Der Empfänger war so entzüdt über bie ausgezeichmete Primawaare, bag er bem Bertäufer einen Lorbeerfrang gufanbte."



# Der alle König Koffe

ift ftets daheim in einem Jewel= Dien oder =Berd, brennt freier, heigt beffer mit weniger Berfdwendung.

## Jewel Oefen und Herde

verforpern bie fortidrittlichften, mifenicaftlichften Grundfage im Ofenbau. In Bezug auf Beizung ober Rochen ober Sparfamteit im Betrieb, Buverlaffigfeit, Reinlichfeit und fontige Borzüge, stehen die Jewels an ber Spipe. Berühmt feit über 30 ber Spite. Berühmt feit über Sahre. 3,000,000 im Gebrauch.

#### Mondicheinler im Guden.

Bei Weitem bie größten Beträge an Steuern für bie Berftellung und ben Bertauf bon fpirituofen Getranten fliegen ber Bunbestaffe aus ben Staa= ten New York, Illinois, Rentudy und Bennfhlbania gu, trogbem aber ber= urfachen gerabe biefe Staaten ben Be= amten bes Schatamts bie wenigfte Ur= beit. Die Bunbesfteuern werben (mit und ohne Murren) prompt bezahlt und Fabrication bon Mondschein= Schnaps ift, bon einzelnen Rentucher Bergbiftricten vielleicht abgefeben, auf ein Minimum beschränft. Das Mond= fcein-Gewerbe blüht fast ausschlieglich in ben Gubftaaten und namentlich in ben bon mobernen Berfehrsmegen menig berührten Gebirgsgegenben. Dort ift ber Monbicheinler Beim par ex= cellence. Nach Ausweis bes Berichts bes Binnenfteuer = Commiffars mur= ben im Fiscaljahr 1898 im gangen Lanbe wegen unerlaubter Whisty= fabrication 857 Berhaftungen borge= nommen und bon biefer Bahl entfielen nicht weniger als 704 auf bie Staaten Georgia (320), Alabama (127), Ar= tanfas 88, Nord-Carolina 73 unb Tennessee 26. Im Ganzen wurden ca. 16,000 Gallonen Mondschein= Whisty confiscirt und babon nabegu

11,000 in ben genannten fünfStaaten. Berfchiebene Erflärungen für bie Säufigfeit ber Monbicheinler in ben Gebirgsgegenben bes Giibens werben angeführt. Manche behaupten, bag bie Gebirgler im Guben gerne einen Schlud Feuerwaffer hinter Die Binbe gießen. Damit im Wiberfpruch fteht aber bie Thatfache, baß in gahlreichen Counties von Georgia und Alabama ftricte Probibition herricht. Unbere find ber Unficht, bag ber bebeutenbe Profit, welchen bas Monbichein-Ge= werbe abwirft, bie armen Gebirgs= wohner, benen es an Gelegenheit gum Gelbermerb fehlt, ju llebertretern ber Binnenfteuer=Gefete macht. Allein auch biefe Erklärung burfte nicht ftich= baltig fein, benn bie Erwerbsverhalt= niffe in ben Bebirgsgegenben bes Gui= bens und bes Gubweftens find bon einander wenig berichieben, trogbem aber ift im letteren ein Monbicheinler eine Geltenheit. Mahricheinlich find bie eigenartigen "Conapsperbaltniffe" im Guben auf eine Combination ber= fchiebener Urfachen gurudguführen. Die erften weißen Unfiebler ber Bebirgsgegenben bon Tenneffee, Morbs Carolina, Georgia, Alabama und Ar= tanfas waren jum großen Theile Schotten ober ichottisch=irische Misch= linge. In ihrer Beimath, bem ichottis schen Hochlande ober bem Norben bon Irland, galt es als lobenswerth, bie Bezahlung ber (von Thomas Jeffer= fon höllisch genannten) Berbrauchs= fteuern zu umgeben, und "Berathau". für ben bie Regierung feine Abgabe erhalten hatte, schmedte lieblicher als irgend ein anberer Schnaps. Diefe Gepflogenheit, ben Steuerbeamten ein Schnippchen zu schlagen, brachten bie aus Schottland und Irland tommen= ben Ginwanderer in die Neue Welt und bererbten fie auf ihre Nachtom= men. Gin weiterer Grund für bas Blüben bes Monbschein-Gewerbes in ben Gebirgen bes Gubens liegt mohl barin, bag bie ichwere Buganglichfeit berfelben bie frummen Schnapsbrenner bor Ontel Sam's Beamten ber-

hältnigmäßig ficher macht. Des Fer= neren beanspruchen bie Gebirgler bielfach es als ein perfonliches, moralifches Recht, bon ber Whistnfteuer befreit gu fein, ba fie mabrent bes Burgerfrieges auf Geiten ber Union ftanben, auch wird bie Erhebung biefer Steuer vielfach als eine Art von Erpreffung angesehen, ber man sich wohl entziehen barf. 3m Uebrigen erhalt man aus ber Angahl ber Berhafteten und bem Quantum bes confiscirten Whisth nur eine annahernb richtige Borftellung bon ber Musbehnung bes Monb= schein-Gewerbes, benn viele Mondscheinler berfteben fich bem Muge ber Beamten zu entziehen und ungezählte Taufende von Gallonen Schnaps, bon benen Ontel Cam ben ihm gefetlich zustehenden Obolus nicht erhalten hat. werben confumirt. Un Strafen megen Uebertretung ber Whistngefebe erhob bas Binnenfteuer = Departement im berfloffenen Jahre \$138,000 und \$12,000 Roften für bas Strafberfahren wurden ben Berurtheilten aufer= legt. Diefe Betrage finb aber anichei= nend flein im Berbaltnif mit ben Roften, welche ber Bunbestaffe ermachfen. Die Mehrzahl ber Monbicheinler ift fo arm, bag bei ihnen bon Erlegung einer Gelbstrafe gar nicht bie Rebe fein fann; bie armen Schelnie manbern beshalb in's Gefängniß und bort bat Ontel Sam für ihren Unterhalt gu forgen.

Moberne Literatur. - "Bas fteht eigentlich alles in biefem 500 Sei= ten ftarten Buche?" - "Die Pflege bes Schnurrbarts."

- Tüchtige Dottorsfrau. - "Bor jener Dame bort, Frau Rath, muß man fich in acht nehmen: bie geht nam= lid immer brauf aus, einen frant gu ärgern." - "Was Gie fagen."- "Ihr Mann ift nämlich ber einzige Argt im

# **AREND'S** GOLDEN NERVIN

Rerven, Magen, Leber, Rieren,

...etc...

Kurirt alle katarrhalifden Leiden. Wirkt Wunder in allen Fällen von Schwädze, Blutarmuth etc.

Seine gute Birtung macht fic bereits in wenigen Tagen bemert. bar. Gine Dofie per Tag erhöht die Lebenstraft und vertreibt alle Mattigfeit.

\$1.00 per Flaiche.

Bu haben in

**Arend's Drugstore** MADISON STRASSE, ECKE 5. AVENUE. bifrbis

#### ORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

84 ADAMSSTR., Zimmer 60 gegenüber ber Fair, Derter Builbing. Die Nergte biefer Anftalt find erfahrene bentiche Gre-Die Arzie dieser Anstalt sind ersahrene dentsche Spezialisten und betrachten es als eine Hore, ihre seidendem giatisten von die eine die eine der ehrechen zu halten. Sie dellen gründlich unter Garantie, alle geheimen Kransteien der Manner. Frauen Leiden und Menstenationsstörungen ohne Oberation, haufrantheiten, Folgen von Selbsteitedung, verlorene Mannbarteit ze. Oberationen von erster Klasse Operateuren, für rabifale hellung von Brücken. Kreusen. Tumoren. Vanicoteis (hobenfrantheiten) ze. Konsultitt uns bevor Ihr beitrabet. Menn nöbig, klasieren von Vatienten in unser Brivatholik. Frauen werden vom Frauenarzt (Dame) behandet. Behandlung, inst. Medizinen

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Sinn ben : 9 Uhr Worgens dis 7 Uhr Abends; Sonntags 10 dis 10 Uhr



Brüche.



Wichtig für Männer und Frauen! Withing Int Antiffer und Artiken? Eene Legaliung, wo nie nicht turien! Eescheledisfrantheiten irgendwelcher Art, Tripper, Samenfluß, verforene Mandacketi, Konantskorung: Unreinigfeit des Blutes, Hauseldiag jeder Art, Syphilis, Abeumatsmus, Arohauf n. in. — Bandwurm dogerrichen!—Wo Andere aufhören zu furiren, garantiren wir zu furiren! Freie Anniplation mitholich doer die flushen. 9 Uhr Rongens die Oldrugenscher und die Stellen Behlte's Teutide Upothete, 441 3. State Str., Ede Bert Court Chicago



Drs. Christmann & Dowd,

Bahnärite. Suite 1202 Masonic Temple.



Genaue Untersuchung von Augen und Anbaffun n Glafern für alle Mongel ber Sebfraft. Roufulift & bernalic Gurer Augen. BORSCH & Co., 103 Abams Str., gegenüber ber Boft-Office.

WATRY N. WATRY,
98 E. Randolph Str.
Deutider Dhiller. Brillen und Augenglafer eine Epezialität. trobafe, Cameras u. photograph, Staterial.

# STATE, VAN BUREN STR. A.M. ROTHSCHILD & CO. STATE, VAN BUREN STR.

Zweckentsprechende Herbst= 1110 Winter=Anzüge 1110 Ueberzieher 1111 Männer.

Wenn wir zwedentsprechend sagen, so meinen wir damit Rleider, die den vernünftigen und eleganten Facons von heute angemeffen find; Aleider, die ans festen, reellen, ganzwollenen Geweben gemacht, Rleider, die fo zusammengenaht find, daß fie fich als haltbar erweisen und ihre Form behalten werden, Rleider, die fo schon gefittert find, daß Ihr gerade fo gern die Innenseite zeigt wie die Angenseite-prachtvolle Kleider, die wir garantiren, daß fie völlige Zufriedenstellung gewähren. Wechselt es um oder nehmt Guer Weid zurud, falls ein Anzug oder Neberzieher nicht past oder Euch nicht fieht. In einem Geschäft, das so liberal und bemubt ift, sich Eure Rundschaft zu erhalten, giebt es tein Risto. Aber außerdem möchten wir es nachdrudlich betonen, daß andere Sündler Euch von einem Drittel bis zur Sälfte mehr berechnen als wir es thun. Wir bitten Euch, dieje Offerte, die wir für bas

Samstag=Geschäft machen, genan zu untersuchen.



für Berbft= und Winter-Gebrauch, gemacht b. fan= ch Chebiots und Caffimere, in bubichen Cheds und Mifchungen, fowie einfach blau und ichwarz, ein= fach und doppelbrüftig, jeder Ungug ehrlich ausge= ftattet und gefüttert, gemacht um für \$7.00 ber= tauft gu werden - unfer fpezieller großer Gröff= nungs = Berfaufspreis . . . . . .

### Modische Anzüge für Männer

Die allerfeinsten Männer-Anzüge

und Binter-Gebrauch — aus ben reichsten und tostbarften Stoffen gemacht, in all ben ausgesuchteften Mustern in Oxfords, gestreift und einfache Farben, mit Stinners garan-

tirtem Satin ober boppelt gewobenem Italian Cloth gefüttert, in allen Moben, mit ober ohne Seiben Facings, gemacht gleich einem auf Bestellung hergestellten \$30.00

Borfted und Caffimere Beintleiber für herren, in all ben nenen Muftern bon Streifen und Cheds,

mit frang Maistbands gemacht, in mittleren und engen Beinweiten, ein Kleidungsstud bas jum Mindestens \$3.00 wth. ift - Samstag, großer Eröffnungs-Preis

für herbst= und Binter=Gebrauch, gemacht von fo wohlbefannten Stoffen wie blauen Bafbington Cerges, Clay Borfteds, fanch Cheviots und Caffi: meres, alle Moden, in Streifen, Cheds, Plaids, und einfach blau und schwarz, moderner Schnitt und start gemacht, werth \$10.00 — großer Eröffs

Elegante Anzüge für Männer für herbste und Winter . Gebrauch, gemacht bon feinstem glattem blauem Serge, Clay, unfinished

u. Robby geftreiften Worftebs, Caffimere u. Cheviots, in großer Auswahl ichoner Mufter, in allen Moden, mit Satin, Serge ob. Italian Cloth Fut= ter, mit oder ohne Seide Facings, einfach ob. bop= pelbruftige Weften, mth. \$15 — fpezieller großer Eröffnungs Bertaufspreis . . .

#### Elegante Ueberröcke f.

für herbft= und Binter=Gebrauch, die größte Mus= wahl von Up=to=bate Uebergiehern an State Str., gemacht bon ben biel gewilnichten rauhen Stoffen in Oxfords, fanch Bad Coverts, mit Satin Joch, Rerfens und Friege, mit echtem Borfted Futter u. Satin Jod, in allen Farben und Größen, werth bis ju \$15.00-großer Eröffnungs-Bertaufspreis

### Dauerhafte Männer-Ueberröcke

für Berbft= und Binter-Gebrauch, aus Coverts u. Bafhington Bibers, in blau, fcmarg, lohfarbig u. hellbraun, mit ichwerem gron Cloth Futter, mit ober ohne Sammet-Rragen, Blufch gefütterte Za= ichen, gemacht um gu \$7.00 verfauft gu werben fpezieller großer Eröffnungs=Breis . . .

### Sübiche Männer: Ueberröce

für Berbft= und Winter=Gebrauch, aus Bafbing= ton Rerfens, Coverts und Frieze gemacht, in allen berlangten Farben, mit rauhen ober ftitcheb Enben, mit ober ohne Cammet-Aragen, in allen Langen, mit boppelt gewobenem Italian Gloth Futter. —

werth \$10 -- großer Eröffnungs-Breis . . . . Sehr feine Männer-Ueberröde für ben Berbfis nub Winter = Gebrauch aus ben vielbegehrten rauhen Stoffen gemacht, in ben fleidjamen Orfords und braun, ebenjo in Rerfens, Friege und fancy Bad Coverts, alle verlang= ten Farben, mit Catin, Plaid Borfted mit Catin Dote ober breifach gewobenem Stalian Futter, durchweg mit Cammet piped, mit ober ohne Aufichlage, werth \$20.00 -

Geine Borfted und Caffimere Beintleiber für Manner, in ben ausgesuchteften Muftern, gejdneibert und garnirt gleich den Rundengemachten, perfett paffend, werth \$4.50 -

Rolhschild verkauft mehr Knaben-Kleider als irgend ein gaus in Chicago, aus dem einfachen grunde, weil es hier die meisten Bargains aibt.

Aniehofen-Anzüge für Anaben, Größen 3 bis 15 Sahre, in allen neuen hubiden Muftern und allen gewünschten Far= ben, in Cheds, Plaids, u. Mifchungen- fowie

einfach blau und schwarz, mit bauerhaftem Serge=Futter, fleine Größen mit Beftee, werth \$3.00 — großer Eröffnungs Bertaufspreis

Lange Hosen=Anzüge für Knaben, Größen 14 bis 19 Jahre, gemacht bon burchaus reintvollenen Stoffen, in Strei=

fen und Cheds, fowie einfach blau und diwarg, einfach ober boppelbrüftig, mit tiefer innerer Facing, werth Eröffnungs Bertaufspreis . .

Sehr feine Anichofen-Anzüge für Anaben, Grofon 3 bis 16 Jahre, aus blauen Tricot, Clay und unfinished Borftebs und Caffimeres gemacht; eine große Auswahl bon modischen Muftern gum wäh= len; fleine Größen mit Beftee; werth \$6.00 - großer Eröffnungs=Bertaufs=

Moderne lange Hofen=Anzüge für Anaben, Grögen 14 bis 19 Jahre, aus Clay Worftebs, fanch Caffimeres und Cheviots gemacht, in zierlichen Cheds und Plaids, ebenfo einfache Farben, mobifch geschnitten und ftart ge= macht, werth \$10.00 - großer Eröffnungs:

Allerfeinste lange Hofen = Angüge für Anaben. Größen 14 bis 19 Jahre, gemacht aus ben bielbegehrten ge ftreiften Kammgarnen, nichtappretirten und Clab Rammga nen, und Serges, zugeschnitten und geschneibert nach ber neuesten Wode, mit einsach ober doppestnöpfigen Westen, werth \$15, großer Eröffnungs: Bertausspreis

Sdiwere Knaben-Reefers, Größen 3 bis 16 Jahre, gemacht aus Chinchilla, Frieze, Coverts und Meltons, in allen Farben, mit Matrofen: ober Sturmfragen, schweres boulenes Plaibinter, gemacht um für \$5 verlauft zu wer-ben, großer Cyöffnungs-Bertaufspreis.

3-Stücke Anichofen-Anzüge für Anaben, Größen 9 bis 16 Jahre, einfache und boppelfnöpfig, in allen ges wünschten Stoffen und Farben, mit ftartem Serge-Gutter, gemacht um für §7 vertauft zu werben, großer Eröffnungs-Bertaufspreiß ...

Gin Jagdrevier des Jaren.

Betersburg, im September.

In bem berühmten Walbe von Bje= lowefh im Gouvernement Grobno hat fich ein intereffanter lleberreft jener unermeglichen Urmalber erhalten, bie einft gang Litthauen bebedten. heutige "Bjeloweshkaja Puschticha", wie ber ruffifche Namen Liefes Jagb= reviers bes Baren lautet, umfaßt ein Areal von ungefähr 140,000 Hettar und entspricht nur bem gehnten Theil ber einstigen königlich polnischen Bal= bungen im Großfürstenthum Litthauen, die noch gur Zeit Bladislams IV., im Jahre 1636, mehr as 1,300,000 hettar groß maren. In noch frühe= ren Jahren fonnten gang Littig und Weftrugland als ein gufamme hängender riesiger Urwald betrachtet werben, und es ift befannt, wie bie ganze littauisch = heidnische Mytholo= gie in ber Berehrung und Beiligung ber Wälber gipfelte, wie fast jeder Baum einen Gott berforperte. hauptgott ber Balber, ber Beschützer ber "heilgen Forste", war Puschaitis und hatte seinen Sit unter bem Sh= ringenstrauch. Ihm bienten bie ungahlige Geifter, Götter und Robolbe ber Balber, bie "Barftufi, Martopoli, Roboli" u. f. w., über allen Göttern aber, auch über "Buschaitis", herrschte ber gewaltige Donnerer Perfun ober Perfunas, bem ber Gichbaum, bas

Symbol ber Rraft, geheiligt mar. Pertun und fein Gefolge find ichon längst gestürzt; wenn auch in vielen hochpoetischen Sagen und Liebern bes lithauischen Boltes bie alten Gögen noch heute lebendig find, die heiligen Saine und Walber find langft ber bor= bringenden Rultur und ber Urt gum Opfer gefallen, - bie "Bjeloweshkaja Puschtscha" allein steht noch ba als ein ehrfurchtgebietenber, beredter leber= reft jener geheimnigvollen jungfräuli= chen Walbungen bes alten Litthauens, als ein Abbild ihrer einstigen Größe und Schönheit. Seit jeher war ber Wald von Bjelowefh ein berühmtes Jagbrevier. Die litthauischen Berr= fcher Gebnmin, Witowt, Jagello ber= brachten, aus ihren Felbzügen gurud= gekehrt, ihre Zeit mit Vorliebe auf ber Jagb im Bjelowesher Revier, und spä= ter folgten die polnischen Rönige ihrem Beifpiele. 2118 nach ber letten Theilung Polens ber Urwald an Rugland fiel, wurde er Staatseigenthum, bis er im Sabre 1889 bem Privatbefige ber fai= ferlichen Familie einberleibt murbe, mofür ben Staatsbomanen 140,000 Set= tar Ader Walb aus ben kaiferlichen Domanen bes Goubernements Orel und Sfimbirst zugetheilt murben.

Ein heer bon 1500 Forftauffebern beaufsichtigt ben Walb, ber in seiner mannigfaltigen topographischen Beftaltung eine ibeale hegestätte für bas berschiebenartigste Wild bilbet. Um bie Ruhe bes Wilbes zu sichern, barf In bem riefigen Gebiet feine regelrechte Abholzung betrieben werben. Es wird baher nur bas Bruch= und Fallhola entfernt, bas Strauchholz und Rruppelholz vernichtet. Der herrliche Balb gemahrt in feinen höher gelegenen Theilen auf biefe Beife ben Unblid eines unendlich ausgebehnten, bicht bestandenen, durch die staunenerregende Mächtigfeit ber einzelnen Baumriefen unbergleichlich in Europa baftebenben Gin felten feierliches Gefühl beschleicht ben Befucher biefes bomhoben, tiefen und ftillen Balbes,

Freund biefe himmelanftrebenben, faft aftlofen Fichten binauf, bie ihren golbig ichimmernben Stamm fergen= gerabe in ben taum fichtbaren Simmel emporftreden und nur an ber äußer= ften Spige über eine tleine Uftfrone berfügen. Dicht baneben fteben gleich gewaltige, tiefgrun geschmudte Zannen, die ihre Zweige bis an ben Boben fenden, dann lichtet fich ber buftere Wald ein wenig, und auf faftig grunem Rafen fteben ploglich Sunderte bon Gichen, beren Große und Pracht einen herrlichen Unblid gewähren, den bon 4 bis 6 Meter Durch=

lind fo feben wir in buntem Wech= fel Gichen, Linben, Ahorn, Espe, Bir-Ulme, Esche, wilde Apfel= und Bismuame, furz und aut all die mit= teleuropäischen Laubbäume mit ben et= beftandes bilbenden Nadelhölzern anfeben wir, wenn wir in die Ferne bli= den, bor unferen Mugen fchimmern. hundert wechselndeSchattirungen und Nügncen erguicken und verblüffen ben Blid. Gine weitere Befonderheit bes Waldes ist das Streben nach oben, nach Licht, wie es in gleichem Mage in teinem anberen Walbe auffällt, und burch ben felten bichten Beftanb er= flärt wirb. Jeber fleine Baum rectt und ftredt fich poffierlich nach oben, mag ber Jüngling auch nur fingerbid fein und über wenige Aefte verfügen. Blinkende Flüffe nehmen ihren Ur= fprung im Balbe und bringen 216wechselung in das melancholisch=schöne landschaftliche Bilb, reiche, felten üp= pige Wiesen und Weiben wechseln mit erlenbestanbenen meilenweiten Gum= pfen und gang unguganglichen Moraften. Biel bes Intereffanten bietet bie mannigfaltige Flora bes Bjelowesher Walbes. Auf einer botanischen Erturfion, die polnische Naturforscher in ben Jahren 1887 und 1888 unternahmen, tonnten fie 1337 Eremplare berichiebener Pflangen fammeln, barunter manche bon großer Geltenheit. In gang Rufland befannt und beliebt - man ftellt nämlich einen vorzügli= chen Schnaps barauf auf - ift bie "Subrowta", ein Gras ("hierochloe borealis"), bas bas Lieblingsfutter ber im Bjelowesher Walbe hausenben Auerochsen ober, wie man fie heute angeblich richtiger nennt, Wifente bil= bet. Unter ben Bäumen befinden fich gleichfalls zwei Arten bon größter Seltenheit: "tagus baccata", ber wild immer mehr ichwindende Gibenbaum, und "abies alba Mueller", bie Weiß= tanne, bie in Rugland in Balbern

taum anderswo zu finden ift. Die größte Ungiehungstraft für ben Naturfreund und insbesonbere für ben Jäger übt aber bie reiche Fauna bes immenfen Waldgebietes aus. Waffer= vögel aller Arten haben in unglaubli= chen Maffen ihr Standquartier in ben Gumpfen bon Bjelowefh, alle Arten bon Walbhühnern, bom mächtigen Auerhahn bis zu bem beifpiellos gahlreich auftretenben Birthuhn, find eine Freube für ben Schugen, unter ben Raubvögeln ift eine Menge Gulenund Sabichtarten hervorzuheben, und ber mächtige Raiferabler — "aquila imperialis" - ift fein feltener Gaft im Revier. Zahlreich tritt auch ber fcmarge Storch auf, für ben bas Landvolt biefer Gegend eine gerabegu aberglaus bifche Berehrung begt. Unter ben Bier-

gegen bie ein fteter, unerbittlicher Rampf geführt wird, viel Schaben an. Der Bar ift felten, gahlreich Fuchs und Luchs, diefe argen Räuber unferes Walbes, ber Iltis, die verschiedenen Marberarten und bas Schwarzwild. Auch bas hermelin hat fich hier noch erhalten. Der früher enorme Beftanb an Glenthieren berringert fich bon Jahr zu Jahr, ber Edelhirsch ift nur selten zu finden, während das Rehwild febr berbreitet ift.

Die Rrone ber Fauna ber Bjelo= wesher Puschtscha bildet aber der Di= fent, wollen wir ihn nur getroft Auer= nennen, ber hier feine lette Bu= luchtsftätte in Guropa gefunden f und gleich einem Rleinobe gehegt wied. Im borigen Jahre wurden eiwa 660 aupt biefes trot aller Pflege und Schonung immer mehr schwindenden wa 60 Prozent des gesammten Wald= Thieres gezählt. Die Sterblichkeit unter ben Auerochsen ift fehr groß, muthig abwechseln. Jegliches Grun | was von ben Ginen ber beständigen In-Bucht, bon Underen einer oft epidemit unter ihnen auftretenben Rrantheit, ber "Diftoma hepaticum", zugeschrieben wird. Biel Unbeil unter ben Beerben richten auch bie alten muthenben Stiere während ber Brunftzeit im August und September an. Wie wahnsinnig rennt ber Stier mahrend biefer Zeit burch bie jungen Tannenschonungen und pertreibt sich die Zeit damit, mit den Sornern junge Baume aus bem Erb reich gu reigen und burch ben Walb gu gerren, indem er gugleich bie Luft mit feinem Gebrull erfüllt. In biefer ca. zwei Wochen andauernden Beriode läßt fich bas fonft fo scheue Thier leich= Furchtbar find bie ter beobachten. Zweitampfe, bie fich bann fast täglich gwischen ben Stieren entspinnen und regelmäßig mit bem Tobe bes einen ber Rämpferenben. Meiftens fiegt ber alte Stier über ben jungeren. In ih= rer wahnsinnigen Gifersucht verfolgen bie alten Auerochsen oft ein ganges Rubel bon Rühen und bertreiben jeben jungen Stier, ber sich naht, töbten auch öfters in WuthanfällenRühe ober brechen ihnen burch ihre enorme Schwere bas Rüdgrat. Alle biefe Uebelftanbe führen bagu, baß, tropbem bie Bahl ber Stiere im Walbe bie ber Ruhe um bas Doppelte übertrifft, man oft zehn= bis zwölfjährige todte Rühe im Walde finbet, bie nie ein Ralb geboren haben. Uebrigens ift es eine ja oft genug im Thierleben beobachtete Thatfache, baf bie Alten ben Jungen nicht bas Felb räumen wollen; hier führt fie nur gu ber bebauerlichen Ronfequeng einer fteten Berminberung ber Geburten, fo baß in wohl nicht allzu ferner Zeit ber Augenblick eintreten burfte, wo ber lette Ur im Bjelowesher Walbe bas Zeitliche fegnet. Gab es boch im Jahre 1857 noch 1898 Exemplare bes gewaltigen Thieres in Bjelowesh, welche Bahl mittlerweile, wie erwähnt auf

Seinerzeit berühmt waren bie Jagben ber polnischen Könige in biesem Revier. Blabislam Jagello, bie Gi= gismunde, Stephan Bathori, Jan Sobiesti, fie alle jagten mit Leibenschaft in Bjelowefher Walbe. Auch Auguft ber Starte, ber bier 1705 bon einem Baren schwer bermunbet murbe, er= legte manchen Ur, und fein Cohn Ro= nig Auguft III. beranftaltete am 9. Ottober 1752 eine berühmte Jagb, auf ber 57 Muerochfen erlegt murben, bon benen ber König 20 niebergeftredt hatte. Bur Erinnerung an biefe Jagb staunend blidt ber Baumtenner und | füglern richten por allem bie Bolfe. I murbe am Ufer ber naromla ein Obe-

660 gufammengeschrumpft ift.

list errichtet. Der Auerochs ift furcht= bar in feinem Born und es gehört eine felten fichere Sand und taltes Blut ba= zu, ihm ben tödtlichen Schuß regel= recht zu appliziren. Es hat Fälle ge= geben, in benen einem Stier fechs Rugeln in die Stirn gejagt wurden, ohne ihn zu töbten, erft bie fiebente Rugel, bie bas linke Auge burchbohrte, machte 1844 einem folden Eremplar bas En= be. Die ruffifchen Gerricher hatten bis gum Jahre 1860 feine einzige Jagb in Bjelowesh veranftaltet. Erft in bem genannten Jahre ordnete Raifer Aler= ander II., bekanntlich ein leidenschaft= licher Jäger und feltener Schuge, eine große Jagb an, ber Pring Rarl von Breuken, Bring August von Bürttem= berg, ber Großherzog Karl Alexander bon Sachsen = Weimar und biele ruffi= fche Groffürften und Würdentrager beiwohnten. Es wurden außer gahl= reichem anderen Wilbe 28 Wifente er= legt. Raifer Alexander erichof zwei Riefenthiere in furger Aufeinanderfol= ge, jebes burch einen einzigen Schuf in bie Stirn. Much gum Bebachtniß an biefe Jagb murbe ein prächtiges Denkmal - ein jum Rampfe bor= schreitender Auerochs aus Bronze in Lebensgröße - errichtet. Raifer Alexander III., ber ben Wald bemBe= figthum ber faiferlichen Familie ein= berleibte, errichtete ein prachtvolle3 Naabichlof in Bentrum bes Reviers. ein fehr großes Palais mit weit über 100 Räumen und Galen. Der men= schenscheueMonarch liebte es, sich in die Walbeinsamkeit gurudzuziehen. Noch im Auguft 1894, als tobifranter Mann, hielt er hier, bevor er, "um fern bon Betersburg gu fterben", wie er fich bitter ausgebrückt haben foll, fich nach Livabia begab, feine "lette Jagb' ab, ber auch ber Rronpring bon Grie chenland beiwohnte. Raifer Nitolaus II., der wenig Paffion für die Jagd hegte, boch über alles bie Natur und ben nordischen Wald liebte, hielt im August 1897 große Jagben im Bjelo= wefber Walbe ab, auf benen 37 Muer= ochfen erlegt murben, barunter fieben bon ber Sand bes jungen Baren. Ware ber Bar ein "Jäger auf bem Throne", wie fo viele europäische Berricher es waren und find, fo wurde er feinem herrlichen Revier in Bjelowefh mohl öfters einen Befuch abstatten. Uebris gens thate er es auch bann vielleicht nicht, benn ein Wort, bas ber junge herricher ausgesprochen haben foll, lautet: "Ich habe leiber nicht bie Zeit, meinen Liebhabereien nachzugehen."



#### Der Zag des Beltgerichtes.

Nicht nur in Rugland haben aber= gläubische und unwissende Menschen ben Weltuntergang für bie nächste Zeit befürchtet. Mus England tommt jest eine Nachricht, bie in ihrem gangen Inhalt an jene Vorgange erinnert, Die fich öfters im Mittelalter abgefpielt haben, so oft das Gerücht von einem bevorfte= henden Weltuntergang verbreitet wurbe. Aus England wird nun gefchrieben: In ben benachbarten 2 fchaften bes Babeortes Bournemouth, befonbers in bem großen Dorfe Winton, maren in ben letten August= und ben erften September=Bochen Gerüchte perbrei= tet, benen gufolge ber Tag bes Beltge= richts nahe bevorftehen follte. Die aber= gläubischen Bewohner berichten, bag ein Mitglied einer in jener Gegend eri= ftirenben religiösen Gette, Die fich "Chriftabelphianer" nennen, einen blutrothen Stern am Simmel gefeben habe, und man ift fest überzeugt, baß bies ein Zeichen bes kommenden tau= fendjährigen Reiches Chrifti Sämmtliche ber Sette angehörigen Leute follen im Begriff fein, ihre welt= lichen Geschäfte aufzugeben, ihre irbi= fchen Ungelegenheiten gu orbnen, um fo balb als möglich nach Jerufalem aufbrechen zu tonnen. Gingeweihte wollen fogar wiffen, bag eine an ber Spite stehende Perfonlichteit bereits bie Reife angetreten habe, und gwar auf eine tohlichwarzen Bferbe und in einem besonbers für bie Belegenheit angefertigten Gewande. Unter ande= rem wird auch ergahlt, bag ein Raufmann bes Ortes fich geweigert habe, eine umfangreiche Bestellung von Nahrungsmitteln, bie ein großes Reftau= rant für ben Sonntag bei ihm gemacht hatte, zu übernehmen. Der Mann begrundete feine Weigerung bamit, baß an bem betreffenben Tage gar fein Bebarf für Ehmaaren mehr borliegen bürfte, ba fcon am Abend borber bie Welt untergegangen fein würde. Der verhängnifvolle Tag — es war ber 9. September - wurde von allen Glau= bigen mit Furcht und Spannung erwartet. Als er anbrach, herrschte überall bie größte Berwirrung und Aufregung. Berfohnungen amifchen Ergfeinben fanden ftatt, Familien blieben ber= eint, und schüchterne Liebhaber, bie bis babin niemals ben Muth fanben, faßten fich ein Berg und erflärten fich angefichts bes nahen Enbes, um gemeinfam mit "ihr" ben Tob zu erwarten. Ginige Wochen find jest feit bem Sonnabend verfloffen, und ba fich noch immer nichts Ernfthaftes ereignet hat, fangen bie in taufend Mengften schwe= benben Wintoner wieber an, zu hoffen. Die Chriftabelphianer behaupten aber, baß ber Untergang ber Welt boch bin= nen turzem erfolgen werbe.

#### Mannigfaltige Berwerthung des Mais.

Die außerorbentliche Große ber bieg= jährigen Welfchtorn-Ernte verleiht befonberes Intereffe einem eben erfchienenen "Bulletin" bes Aderbau-Depart= ments, bas bie mannigfaltige Ber= mendbarfeit und bie voltswirthschaft= liche Wichtigfeit biefes Getreibes bespricht, beffen Ertrag ein viel größerer ift, als ber fämmtlicher anberen Getreibearten zusammengenommen.

Welfchtorn ift banach nicht nur ein jöchst werthvolles Nahrungsmittel für Menfchen, es bilbet bas Sauptfutter für Rindvieh und Schweine und für

faft alle anderen Sausthiere bes Lan= bes. Riefige Mengen Stärfe werben baraus bereitet, besgleichen Glutofe und Traubenguder. Es findet ausge= behnte Berwendung in der Schnaps= brennerei und in ber Bierbrauerei. Thatfächlich ift jeder Theil der Pflanze nugbar. Sogar bas Mart ber Stengel, bas eine bochft mertwiirdige Gigen= fcaft befigt. Es bleibt nämlich elaftifch trog ber ftartften Bufammenpreffung und wird beshalb bei ber Berftellung ober Musbefferung bon Pangerschiffen bermenbet, gur Berbichtung bon Fugen und gur Berftopfung von Löchern, Die burch Schuffe in die Schiffsmand ge= schlagen werben.

Mus ben Reimen ber Rörner, bie bei ber Stärte= und Glutofe=Fabritation ausgeschieben werben, wird ein werth= bolles Del gepreßt, mahrend bie ande= ren Ueberrefte gleichfalls als Rahrmittel bienen. Faft alle in ben Ber. Staa= ten fabrizirte Stärke wird aus Welfch= Gegenden werden auch Rartoffeln und in Florida auch Raffama berwenbet. Die für ben Sandel bestimmte Stärte wird ausschließlich aus Welschforn ge= macht. Die Glutofe-Fabritation nimmt jährlich ungefähr 40,000,000 Bufhel in Anspruch.

Profeffor Wilen, ber Chemifer bes Aderbau-Departments, tritt entichieden ber Unficht entgegen, bag Welfch= forn weniger berbaulich ober weniger nahrhaft als Weigen fei. Bergleichenbe Berfuche in ber Thiermaftung haben ben hohen Nährwerth ber gröberen Frucht überzeugend bargethan. Bei ei= nem biefer Berfuche murben burch Berfütterung eines Bufhels Weigen burch= fcnittlich 13.7 Pfund Schweinefleisch erzielt, burch einen Bufhel Belichforn burchschnittlich 12.3 Pfund. Zieht man ben Unterfchieb im Gewicht in Betracht, fo ift bas Ergebnig in beiben Fällen ungefähr gleich. Wird aber ber Martt= preis ber beiben Getreibe berudfichtigt, fo ftellt fich bie Belichtorn-Fütterung als bie bei weitem vortheilhaftere bar. Es toftete \$4.01, um bei ber Beigen= fütterung eine Gewichtszunahme ber gefütterten Thiere um 100 Bfund gu erzielen. Bei Belichtorn = Fütterung murbe baffelbe Ergebniß zu einem Roftenpreise bon nur \$2.85 erzielt.

Das ben vergleichsweisen Werth ber beiben Rahrmittel in ber Ernährung bon Menschen betrifft, fo laffen fich barüber begreiflicher Weise nicht fo leicht prattische und überzeugende Ber= suche anstellen. So weit aber solche Berfuche angestellt werben fonnten, liefern fie nach Prof. Wilens Berfiche= rung ben Beweiß, bag Belichtorn im Bergleich zu Weizen nicht minderwer= thig ift. Kornbrod ift das Hauptnah= rungsmittel ber Boltsmaffen im Guben unferes Landes. Bufammen mit fettem Schweinefleifch bilbet es bie Rahrung bon Menschen, Die bie fcmer= fte forperliche Arbeit in einem Rlima berrichten, bas burch feine Dige befon= bers anstrengend und erschlaffend

#### Die Batterienwelt des Meeres.

Wie ein märchenhafter Sput muthet es ben Reifenben an, wenn er bom Ber= bed bes Dzeanbampfers aus feine Blide über bie in abendliches Duntel gehüllten Wogentamme ichweifen läßt und die wette Bafferfläche ploglich wie flüffiges Feuer aufleuchten fieht. Man weiß, bag biefe munberbare Ericheis

nung, die fich befonbers baufig in trobifden Simmelsftrichen finbet, auf gablreiche fleine Lebewefen ober - wie ber Jachmann fagt-Batterien guruds guführen ift. Gine gang ahnliche Beob= achtung tann man an faulenbem Fleifche machen. Es fluoreszirt, b. h. es leuchtet in ber buntlen Speifetammer gerabe fo wie bie befannten Bachster= gen ober Bunbhölgchen, bie bei Berührung und Reibung ber Phosphormaffe einen eigenthümlich fahlblau-violetten Farbenton geben. Solcher Leuchtbats terien beherbergt ber weite Dzean gabl= lofe Milliarben. 3m Allgemeinen ift man über bie Batterienmelt bes Deeres nicht allgu eingebend orientirt. Sehr intereffante Untersuchungen nach biefer Richtung hin hat ber beutsche Marine= stabsarzt Bassenge im Jahre 1893 bis 1894 - wie Profeffor Fifcher-Riel in ber Deutsch. mebic. Wochenschrift in Grinnerung bringt - bei feinen Rreug= touren in ber Nord= und Oftfee, fowie auf einer Fahrt über ben Dzean nach Trinibab angestellt. Der atlantische Dzean wurde auf diesen Fahrten in ber Ausbehnung bon 60 Grad nördlicher bis jum 8. Grab füblicher Breite in berschiedenen Richtungen und auch gu berichiebenen Jahreszeiten im Gangen fechs Mal burchquert, wobei regelmäßig Wafferproben bon ber Dberfläche, fowie gelegentlich auch aus ber Tiefe auf bie Bahl und Art ber borhandenen Batterien untersucht wurden. Es zeig= te fich, daß fich ber in nächfter Nähe bes Landes oft augerorbentlich hohe Reim= gehalt mit ber Entfernung bom Lanbe im Mugemeinen rafch berminbert, fo hak auf hohem Meere, bet mehr als fünf Rilometer Entfernung bon ber Rüfte, meift ein niebriger Reimgehalt an ber Meeresoberfläche gefunden murbe. Da, wo ber Reimgehalt ber Oberfläche etwa ein größerer war, hatte eine Bufuhr feimreicheren Waffers aus ber Tiefe flatigefunden. Die tieferen Schichten zeigen nämlich einen boberen Gehalt an Batterien als bie Oberflache, bereits gehn Meter unter bem Meeresspiegel fand Dr. Baffenge regelmäßig mehr Reime als in bem Oberflachenwaffer. Man muß annehmen, bag auch hier bas Sonnenlicht feinen batterien-töbtenben Ginfluß gur Geltung bringt. Die Strahlen ber himmelstonigin find bie grimmigften Feinbe ber fleinen, tucifchen Lebewefen. In ben Tiefen bes unermeglichen Bafferbedens, wohin bie Rraft ber Sonnenstrahlen nicht bringt, wimmelt es bon Batterien, und felbft 1100 Meter un= ter ber Oberfläche find fie noch gefunden worben. In Form und Große zeigen fie bie größten Mannigfaltigfeiten, häufig feben fie wie Rommabacillen aus. Dr. Bachmann, welcher als Arzt und Bats teriologe im bergangenen Jahre Die beutsche Tieffee-Expedition begleitets und leiber mahrenb ber Fahrt burch ben Indischen Dzean ben ichablichen Gin= wirfungen bes ungewohnten Rlimas erlag, hat in feinen Aufzeichnungen bie intereffante Thatfache regiftrirt, bag fogar in ben Bafferproben bom Meeresgrund felbft Batterien nachgewiefen wurden - ein Beweiß, welch ungeheuren Drud biefe anscheinend fo gars ten Lebewefen auszuhalten bermögen.

- Benennung. - Dresbener: Ent-fculb'gen Sie giebigft, welche Schbegialibat ha'm Se benn eegenblich? — Urtift: 3d hebe große Tifche mit ben Bahnen auf. — Dresbner: Uha, bann fin Se woll Zahntunftler!